





Herrn Gev. E. Thaw your Eximermy an du Busnes der Mustus hule (4. - 10. Tyunber) Frankfurt afte. Direkter Max Walso 9. Tyender 1908 (Milton: Feier)





Johann Heinrich Pestalozzi nach dem Leben gezeichnet in Burgdorf um 1801 von Maler Schöner, Gruners Freund und Candsmann.

Educat Univ Frank. Mus

Frankfurt am Main. Musterschule

## Festschrift

zur

# Sundertjahrfeier der Musterschule

(Musterschule - Elisabethenschule)

in

\*\* Frankfurt am Main \*\*

1803-1903.

23000

3 35353

Frankfurt a. M.

Mority Diesterweg

1903.





ine hundertjährige Jubilarin redet zu uns aus den Blättern dieser Festschrift. Aus ihrer bewegten Vergangenheit erzählt sie Heiteres und Ernstes, wie eine Ahne zu Enkeln und Urenkeln redet. Stürmische Ereignisse und stilldahingleitende Zeiten hat sie mitgesehen und miterlebt. Ein Weltreich entstand vor ihren Augen und brach zusammen; Krieg und Not klopften an ihre Pforte und drangen sogar in ihre Räume; sie war Zeuge von tiefgreifenden Umwälzungen im engeren und weiteren Vaterlande; auch sie jubelte mit, als die Be-

gründung eines herrlichen deutschen Kaisertums das Hoffen und Harren des deutschen Volkes erfüllte: immer waltete sie ihres Amtes als eine treue Hüterin der Jugend, immer bedacht, das nachwachsende Geschlecht zu bewahren vor den Schäden und Verderbnissen der wechselnden Zeit, und an den auseinander folgens den Geschlechtern ein hohes Bildungs= und Erziehungsideal mit immer gleicher Liebe und Sorgsamkeit zu pflegen.

Ein großer Jug geht durch ihre ganze Cebensgeschichte. Der glühende Liebesfunken echt Pestalozzischen Geistes ruft sie ins Leben; und mag derselbe auch zeitweise erloschen zu sein scheinen, immer glimmt er unter der Asche weiter, bis ein frischerer Hauch ihn wieder zum Lodern bringt; dann zeigt er wieder die helle Flamme eines philanthropischen Enthusiasmus: die Musterschule glaubt an sich und an ihren hohen Beruf, und Liebe erweckt Gegenliebe. So bleibt ihr Herz jung, denn sie lebt mit der Jugend und versteht, in der Seele der Jugend zu lesen.

Aber sie ist auch selbst ein getreues Kind ihrer Vaterstadt. Aus diesem ihrem Wurzelboden zieht sie stets neue Lebensnahrung: ein herzerfrischendes Bild, wie die Kräfte mit einander ringen, und wie die Schule als eine rechte

Erzieherin nicht lediglich dienen, sondern auch herrschen will, und damit zu einer ausgeprägten Individualität sich ausreift, die das "Mitherrschen" und "Mitlieben" in sich zu voller Einheit zu verschmelzen strebt.

So steht sie auch heute noch da, trot ihrer hundert Jahre, in ungebrochener Kraft, keine Greisin. Und was sie heute von sich und ihren Erfahrungen spricht, mag als ein beredtes Zeugnis dafür gelten, daß die Ehrfurcht vor dem Vergangenen sich wohl verträgt mit der Freude über das gegenwärtige Bessergewordene, denn der Geist einer gesunden Geschichtsentwicklung strebt auswärts, nie rastend, nie ermüdet.

Und wenn sie am kommenden 18. April ihre Kinder und Kindeskinder zusammenruft, so werden sich dieselben in hellen Scharen um ihre ehrwürdige hüterin versammeln; sie werden das Gelöbnis der Treue erneuern und in dem Wunsche vereinigen: Möge es ihr an den aus der Tiefe der Liebe aufsteigens den Segenskräften nie mangeln; möge ihr nie der Mut ermatten, an sich selbst zu glauben, und getreu ihrer Vergangenheit ihres Amtes weiter zu walten.





### Inhaltsverzeichnis.

10

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dorwort                                                                | . III |
| Das niedere Schulwesen der Reichsstadt Frankfurt a. M. Don             |       |
| Prof. Dr. Rudolf Neumann                                               | -34   |
| 1. Die Anfänge des Deutschen Schulwesens nach der Reformation          | . 2   |
| 2. Organisationsversuche                                               | , 5   |
| 3. Die Gesellschaft der Deutschen Schulhalter                          | . 9   |
| 4. Materieller und sittlicher Verfall der Schulen                      | . 15  |
| 5. Das Jahrhundert der Aufklärung                                      | . 20  |
| 6. Der Unterricht und seine Ergebnisse                                 | . 24  |
| 7. Die Übergangszeit                                                   | . 29  |
| Geschichte der Musterschule. Don Oberl. Dr. Richard Froning . 35-      | -156  |
| Einleitendes                                                           |       |
| Unscheinbarer Anfang. Schwieriger Übergang                             | . 41  |
| Sestere Formen                                                         |       |
| Weiterer Ausbau. Klärung der Verhältnisse                              |       |
| Vorläufiger Abschluß                                                   |       |
| Die Ökonomische Deputation                                             |       |
| Das Lehrerkollegium                                                    |       |
| Das Leben in der Schule                                                |       |
| Neue Bahnen                                                            |       |
| Übergang                                                               |       |
| Realgymnasium                                                          |       |
| In der Elisabethenschule                                               |       |
| Erläuternde Zusätze (zu Neumann und Froning)                           |       |
| Anhang                                                                 |       |
| I. Die "Leges" der Deutschen Schulmeister (zu Neumann)                 |       |
| II. Lehrzeugnis (zu Neumann)                                           |       |
| III. Ratsverordnung, die Kinderlehre betreffend (zu Neumann)           |       |
| IV. Ratsverordnung, die Schulstörer betreffend (zu Neumann)            |       |
| Schulordnung für die Musterschule vom Jahre 1817 (zu Froning)          |       |
| The second for the second section of the second section (34 3 seconds) | 114   |

#### e VI e

|                                                                 | Selte |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Derzeichnis der Mitglieder der Ökonomischen Deputation          |       |  |  |  |  |  |
| und der Direktoren, Lehrer und Lehrerinnen der                  |       |  |  |  |  |  |
| Musterschule                                                    | -258  |  |  |  |  |  |
| I. Mitglieder der Ökonomischen Deputation                       |       |  |  |  |  |  |
| II. Direktoren, Lehrer und Lehrerinnen 191-                     |       |  |  |  |  |  |
| A. Gesamtschule (1803-76). Bearb. von Prof. Dr. f. C. Maué 191- | -228  |  |  |  |  |  |
| I. Direktoren ("Oberlehrer")                                    | 191   |  |  |  |  |  |
| II. Ordentliche Lehrer, Oberlehrer, Professoren                 | 194   |  |  |  |  |  |
| III. Außerordentliche Cehrer, Hilfslehrer, Vikare               | 215   |  |  |  |  |  |
| IV. Lehrerinnen: a) Sprach= und Klassenlehrerinnen              | 225   |  |  |  |  |  |
| b) Handarbeitslehrerinnen                                       | 227   |  |  |  |  |  |
| V. Candidati probandi                                           | 227   |  |  |  |  |  |
| Anhang: Pedellen                                                | 228   |  |  |  |  |  |
| B. Realgymnasium Musterschule (M. 1876 bis O. 1903). Bearb.     |       |  |  |  |  |  |
| von Prof. Dr. H. C. Maué                                        | -249  |  |  |  |  |  |
| I. Direktoren                                                   | 229   |  |  |  |  |  |
| II. Ordentliche Lehrer, Oberlehrer, Professoren                 | 229   |  |  |  |  |  |
| III. Außerordentliche Cehrer, Hilfslehrer, Vikare               | 238   |  |  |  |  |  |
| IV. Candidati probandi                                          | 245   |  |  |  |  |  |
| Anhang: Pedellen                                                | 249   |  |  |  |  |  |
| C. Elisabethenschule (M. 1876 bis O. 1903). Bearb. von Oberl.   |       |  |  |  |  |  |
| Dr. S. Reinhold                                                 |       |  |  |  |  |  |
| I. Direktoren                                                   | 250   |  |  |  |  |  |
| II. Ordentliche Cehrer, Oberlehrer, Professoren                 | 250   |  |  |  |  |  |
| III. Cehrerinnen, Oberlehrerinnen                               | 255   |  |  |  |  |  |
| IV. Hilfslehrer, außerordentliche Lehrer und Lehrerinnen        | 257   |  |  |  |  |  |
| Anhang: Pedellen                                                | 258   |  |  |  |  |  |
| Derzeichnis der nach beendigtem Kursus oder mährend des         |       |  |  |  |  |  |
| Schuljahres aus den obersten Klassen abgegangenen               |       |  |  |  |  |  |
| Schüler                                                         | 260   |  |  |  |  |  |
| Derzeichnis der Abiturienten der Musterschule (1873-1903).      |       |  |  |  |  |  |
| Zusammengestellt von Oberl. Dr. W. Reinhardt                    | 265   |  |  |  |  |  |
| Busammenstellung der Abiturienten nach Berufsarten              | 270   |  |  |  |  |  |
| Derzeichnis der Programmabhandlungen und Einladungs-            |       |  |  |  |  |  |
| schriften                                                       | 271   |  |  |  |  |  |
| A. Musterschule                                                 | 271   |  |  |  |  |  |
| B. Elisabethenschule                                            | 272   |  |  |  |  |  |
|                                                                 |       |  |  |  |  |  |

## Sestschrift

3ur

Hundertjahrfeier der Musterschule.



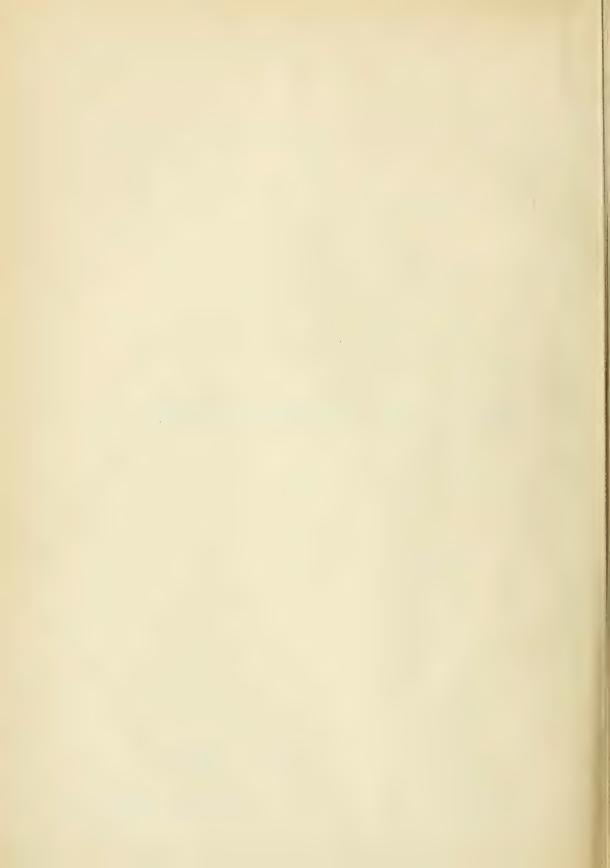



Frankfurter Elementariculmejens, der sogenannten Deutschen

Schulen, bezweckten. Don ihrer ursprünglichen Bestimmung, diesen Schulen als Dorbild und Muster zu dienen, wonach deren allmähliche Umgestaltung nach Lehrstoff und Lehrweise bewirkt werden sollte, hat sie den Namen erhalten. Dieser Ursprung legt es nahe, der Geschichte der Schule eine Darstellung der Entwick= lung und des Zustandes des niederen Schulwesens der Reichsstadt Frankfurt a. M. vorauszuschicken.



#### 1. Die Anfänge des Deutschen Schulwesens und die Reformation.

Mit dem Emporkommen einer Handwerk, Gewerbe und Handel treibenden Bevölkerung in den Städten entstanden allenthalben Schulen, die das Bildungsbedürfnis dieser Bevölkerungsschichten zu befriedigen suchten. Man nannte sie im Gegensatz zu den hauptsächlich die lateinische Bildung der Kirche vermittelnden Stifts= und Klosterschulen Deutsche Schulen, weil sie sich darauf beschränkten, Deutsch lesen und schreiben zu lehren.

Interrichts befassen, seit der Männer und Frauen, die sich mit dieser Art des Unterrichts befassen, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts nachweisen. Bis ins 15. Jahrhundert reicht die Schule zu St. Peter in der Neustadt und wahrscheinslich auch die zu den hl. Drei Königen in Sachsenhausen zurück. Da beide Kirchen städtischen Patronats waren, so stand die Vergebung dieser Stellen, mit denen zugleich der Küsterdienst verbunden war, dem Rate zu. Im übrigen galt die Erteilung von Unterricht als ein freies Gewerbe, zu dessen Ausübung es weiter nichts bedurfte als einer Erlaubnis des Rates, und solche Schulen entstanden und verschwanden nach dem wechselnden Bedürfnis. Vom Glück und Geschick des Cehrenden hing es ab, ob sein Unternehmen hinreichende Kundschaft ershielt, und daß Marktschreierei nichts Ungewöhnliches war, zeigt das Aushängesschild eines Basler Schulmeisters vom Jahre 1516, dem hans holbeins d. J. kunstgeübte hand eine gewisse Berühmtheit verliehen hat.

Mag immerhin die oft wiederholte Behauptung unzutreffend sein, daß die Reformation die Schöpferin der deutschen Volksschule, wenn man diesen Namen schon einmal auf jene Zeit anwenden will, gewesen sei, unbestreitbar bleibt doch die Tatsache, daß sie auf den inneren Betrieb der Schule einen tief einschneidenden und sie in ihrem Wesen umgestaltenden Einfluß ausgeübt hat.

hatten die Deutschen Schulen früher hauptsächlich wirtschaftlichen Bedürfnissen gedient, so trat von nun an das kirchliche Interesse in den Vordergrund. Die neue Kirche war, wollte sie anders im Volke Wurzel fassen, auf eine verstandesmäßige Auffassung und Aneignung ihrer Glaubenslehren angewiesen, eine eingehende Unterweisung der Jugend gerade darin wurde für sie zur Notwensigkeit, und dem sich fühlbar machenden Bedürfnis kamen die Schulmeister aus Eiser für den neuen Glauben wohl meist freiwillig entgegen, wie das Beispiel Jakob Medenbachs im Jahre 1531 zeigt, der sein Gesuch um Er-

richtung einer Deutschen Schule durch das Anerbieten empfiehlt, "die evangelische Schriften mit ungespartem Fleiß" lehren zu wollen. Aus der Einführung eines eigentlichen Religionsunterrichts mußten sich aber von selbst die engsten Beziehungen der Schule zu der neuen Kirche und der ihr verbündeten Staatsgewalt ergeben.

Seit dem Jahre 1540 begannen die kirchlichen Verhältnisse der Stadt sich zu klären und eine festere Gestalt anzunehmen. Meinungsverschiedenheiten unter den Prädikanten wurden ausgeglichen, das Lutherische Bekenntnis siegte über den Iwinglianismus und fand seinen Ausdruck in dem Frankfurter Katechismus. Mit diesen Vorgängen hängt die Einsehung einer ständigen staatlichen Aufsichtsbehörde über Kirchen- und Schulangelegenheiten zusammen; sie erfolgte im Jahre 1540 und bestand zunächst aus einem Ratsausschuß von drei Personen, "den Verordneten zu den Kirchen und Schulen," bald "Kirchen- und Schul-herrn" oder kurzweg "Scholarchen" genannt. Es wurde ihnen die Besugnis zuerkannt "je zu zeitten andere meher Rathspersonen zu sich zu nehmen," und schon im Jahre 1542 wurde die Jahl auf sechs erhöht, je zwei von jeder Ratsbank, bis man sie im Jahre 1629 wieder auf vier beschränkte mit dem bezeichnenden Jusah: "Und sollen hinfüro die uff der dritten Rathsbank aus sonderbaren erheblichen Ursachen mit diesem Amt verschont bleiben."

Mit der Einsetzung dieser Behörde gewannen die Prädikanten für ihre Bestrebungen, die Schule zur Gehilfin und Dienerin der Kirche zu machen, die wirksame Unterstützung des Staates, und vor allem war die Unterweisung der Jugend im "heiligen" Katechismus der stete Gegenstand ihrer Sorgen und Mühen. Frühere Dersuche, den kirchlichen Katechismusunterricht einzuführen, waren an der Ungunft der Zeitverhältnisse gescheitert, erst seit dem Jahre 1557 bildete sich eine festere Übung aus. Am 5. April d. Is. wandten sich die Prädikanten an den Rat mit dem Erbieten, "die Kinderlehre" gleich nach Oftern wieder aufzunehmen und den Frankfurter Katechismus durch den Lutherschen zu ersetzen, "welcher unter dem Volck sehr gemein, kurz und klar ist, auch leicht= licher der Jugend zu fassen und zu behalten," während der erstere, "ob er wol gut und reich im Verstand, doch in der Auslegung der Artickel etwas sehr lang und schwer der Jugend zu fassen und zu behalten und nuhn auch wol veraltet und vergessen ist." In betreff der Einrichtung halten sie es für zweck= mäßig, "daß die Banke der Knaben zur rechten Seite des Triedels gesetzt würden und der Schulmaidlin zu der linken, und solt auf einer jeglichen Seiten die forder Bank geordnet werden, darauf diese Kinder sässen, so abgericht werden deß, das man sie wurde fragen und darauf sie antworten solten, es were denn, daß zu zeitten der Catechifta möcht weiter faren gegen dehnen, die etwa schwegten, Schlieffen oder leichtfertig wolten sein. Auch achteten wir, es wer nit unnuglich, daß man mit der Zeit je zwen Knaben zurichtet und etwas höher gegeneinander aufstelletet, welche selbst einander oder einer umb den andern etliche Artickel frageten, und solches etwas lautbar, auf daß die ganze Kirche solchs möchtet

hören und sich davon bessern." Hier haben wir also den Ursprung des sogenannten Trittelbetens, das anfangs eine hochgeschätte Auszeichnung war, weschalb die Geistlichen die Beter, die, je nach ihrer vornehmeren oder geringeren Herkunft, rote oder blaue Mäntel trugen, selbst bestimmten, später von den Kindern und Schulmeistern als eine Qual empfunden, aber erst am Ende des 18. Jahrhunderts abgeschafft, da sich selbst die ärmsten Kinder nicht mehr dazu hergeben wollten. Der Erfolg war ein sehr zweifelhafter, "denn die Kinder, so de cathedra recitirten, redeten gemeiniglich so dunckel, daß niemand sonderlich gebessert wurde."

Allein die Prädikanten mußten bald die Erfahrung machen, daß ihr guter Wille allein nicht ausreiche, den kirchlichen Eifer in Gemeinde und Schule zu erwecken und aufrecht zu erhalten. Bald saben sie sich zu der Klage veranlaßt, "daß bei dem Catechismusunterricht niemand in der Kirche bleibe dann die Kinder, aber auch in einer solchen kleinen Angahl, daß, wo die lateinische Schul nicht etwa das beste thete, wurde oft niemand da sein, den der Catechista verhören möchte; denn die Eltern halten sie nicht dazu, daher auch die Schulmeister weniger ernst brauchen, sie dahin zu führen." Sie ersuchten daher den Rat, "ihnen die hand zu bieten mit seiner Auctorität und von Gott gegebenen Gewalt, ohne welche wir der Schulen Gehorsam nicht leichtlich haben mögen," und zu verordnen, "daß bei dem Eramen die Schulmeister auch selbst sein, aus welchen darnach einer oder zween, so dazu Lust hätten, zwein oder dreien aus uns die Umbfrag unter den Kindern solten thun helfen." Damit waren die Schulmeister in den Dienst der Kirche gestellt und trugen als niedere kirchliche Beamte bei feierlichen Gelegenheiten die kleine kirchliche Amtstracht, schwarze Röcke ohne Kragen mit mantelartigen Umschlägen.

Nächst dem Katechismusunterricht nahm das Umsichgreifen des Kalvinismus die Aufmerksamkeit der Prädikanten in Anspruch. Seit dem Ausbruch der Religionswirren in Frankreich und den Niederlanden hatten sich zahlreiche Slüchtlinge deutscher und welscher Junge in der Stadt niedergelassen. Bereits im Jahre 1561 gählte man ihrer "an Jungen und Alten" 2016 Köpfe und 388 haushaltungen im Jahre 1579. Der Rat hatte diesen flüchtlingen anfangs eine, wenn auch nicht gang uneingeschränkte Kultusfreiheit gewährt und die Errichtung kalvinistischer Schulen stillschweigend zugelassen, die auch von Kindern lutherischer Eltern hauptsächlich der Erlernung der frangösischen Sprache wegen zahlreich besucht wurden. Die Prädikanten sahen darin eine Gefahr für die Glaubenseinheit der Gemeinde und eröffneten den Kampf gegen sie mit der Sorderung, daß keinem eine Schule zu halten verstattet wurde, den sie nicht vorher einer Prüfung unterzogen hatten, "wes Glaubens er sei." Doch erst im Jahre 1592 gelang es ihnen, das Verbot der kalvinistischen Schulen durchzusetzen, ein Erfolg, über den der glaubenseifrige M. Daniel Schade seiner Freude Ausdruck giebt mit den Worten: "Gott geb weiter Gnad und der Obrigkeit

dristlichen Verstand, Mut und hert." Der letzte kalvinistische Schulmeister mußte 1597 die Stadt verlassen. Damit war der ausschließlich lutherische Charakter der öffentlichen Schulen gewahrt, und strenge war es den Schulmeistern verboten, beim Unterrichte, auch der reformierten Schüler, einen anderen als den Lutherischen Katechismus zu gebrauchen.

#### 2. Organisationsversuche.

Damit aber "eine feine Correspondent zwischen Kirchen und Schulen gepflanket und allerlei Unordnung, so sich auch in denselben zutrüge, abgeschafft und beigelegt wurde," drangen die Pradikanten auf Erlag einer Schulordnung. Und mancherlei Mikstände forderten allerdings ein obrigkeitliches Einschreiten. So hatte sich der Bettel der armen Schüler zu einer wahren Candplage heraus= gewachsen. "Es ist derselben stallionum," heißt es in einem Konventsprotokoll vom Jahre 1583, "kein Biel, haben oft reiche Eltern, liegen den gangen Tag für den heußern zu singen, machen die Bürgerschaft unwillig und schneiden den andern lateinischen Schülern das Brodt vom Maul ab, dienen niemandt und gebrauchen sich der gemeinen Almußen nur zur Sunde und Saulheit, und das thun sie fast einen gangen Winter, wenn sie ihren geitigen Eltern nichts im Seldt thun mogen, den Sommer streichen sie wieder darvon, werfen den Schulsack hin, bis daß es eintweder theuer oder Winter wird, da sie dann abermals gelaufen kommen und sich hie und da wieder in den Schulen einschleichen." An Sonntagen, schreibt der Schulmeister von St. Peter im Jahre 1591, könne man por jedem haus, "fürnehmlich da hebig Ceut wohnen," einen Jungen stehen sehen, jeder singe einen besonderen Gesang, "also durcheinander lautend, daß einer weder Weis noch Wort vernehmen kann," manche bettelten soviel zu= sammen, daß die Eltern auch noch davon lebten und nicht arbeiteten. Daher schlugen die Prädikanten vor, nur solchen Kindern das Sammeln von Almosen zu gestatten, die sich durch ein schriftliches Zeugnis eines Schulmeisters ausweisen könnten, daß sie auch wirklich eine Schule besuchten und der Almosen bedürftig seien, und die Stimmbegabten gur Beihilfe beim Gesang in der Katharinenkirche heranzuziehen.

Besonders aber war es die Schulgeldstrage, die einer gesetzlichen Regelung dringend bedurfte. Bishin war die Höhe des Schulgeldes der freien Dereinsbarung zwischen Eltern und Schulmeistern überlassen; als ein "zimlicher Cohn" galt der Satz von einem Gulden für das Jahr. Mit der raschen Zusnahme der Bevölkerung gegen das Ende des 16. Jahrhunderts waren aber die Preise aller Lebensbedürsnisse, namentlich der Wohnungsmieten, erheblich gestiegen, so daß auch die Schulmeister sich für berechtigt hielten, eine Erhöhung des Schulgeldes und zwar um das Doppelte des bisher üblichen Satzes vorzusnehmen. Natürlich erregte diese Erhöhung die Unzufriedenheit der Bürgerschaft,

und der Rat konnte darüber um so weniger hinwegsehen, als für den ärmeren Teil der Bevölkerung darin die Gefahr der Beeinträchtigung des Unterrichtes

überhaupt lag.

Andererseits strebten auch die Schulmeister eine Regelung ihrer Derhält= nisse an. Die bisherige Freiheit, Schüler zu jeder Zeit und nach Belieben aufzunehmen, hatte zu einem "unlauteren Wettbewerb" geführt, indem sie einander die Schüler abzuspannen suchten, "wodurch die Gemüter in haß und Neid sehr erbittert worden," ein Zustand, der "betrüglichen Ceuten" die bequemfte Gelegen= heit bot, das Schulgeld zu ersparen, indem sie zur Zeit der Bezahlung ihre Kinder in eine andere Schule verdingten, wo sie denn auch "ohne alles hindernis willig angenommen, der vorige aber seines Liedlohns spottlich entraten muffen." Mochte auch der Rat ab und zu dem Klagenden - bezeichnender Weise ist das erste Blatt der Schulakten die Klage eines Schulmeisters wegen vorenthaltenen "Liedlohns" - zu seinem Rechte verhelfen und säumige Jahler von der Kangel ermahnen und mit Pfändung bedrohen lassen, so war doch dies Verfahren umständlich und oft von zweifelhaftem Erfolge, sicherer ichien der Weg der Selbsthilfe. Ende Februar 1591 traten acht Schulmeister in der Weise der mittelalterlichen Bruderschaften zu einer freien Dereinigung zusammen, gründeten eine Kollegialkasse, verpflichteten sich zur Begleitung der Leichen von Berufs= genossen, verabredeten regelmäßige sechswöchentliche Zusammenkunfte gur Kon= trolle der Schüleraufnahmen und verglichen sich über die höhe des Schulgelds und die Einforderung desselben in vierteljährlichen Terminen. hiermit war der erste Schritt zur Organisation der Schulmeister getan, und sie konnten nun gemeinsam ihre Wünsche dem Rate gegenüber mit größerem Nachdruck geltend machen.

So war es benn dem Rat von den verschiedensten Seiten nahe gelegt, auch den Deutschen Schulen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, und die Prädikanten wurden aufgefordert, Dorschläge für eine Schulordnung zu machen. Auf Grund derselben erfolgte dann die Schulordnung vom 2. Dezember 1591. Sie unterstellte die deutschen Schulen der ständigen Aufsicht der Scholarchen und Prädi= kanten, die sie "jedes Jahrs, so oft sie solches not sein beduncket, visitiren und heimsuchen solten," und legte den Schulmeistern die Pflicht auf, ihre Schulkinder beim kirchlichen Katechismusunterricht zu überwachen. Das Schulgeld setzte sie für die Armen auf 1 fl., für die Reichen auf 2 fl. jährlich fest, kam aber den Wünschen der Schulmeister insoweit entgegen, als sie die vierteljährliche Bezahlung vorschrieb. Am 11. Januar 1592 wurde diese Schulordnung sämt= lichen Schulhaltern, deren Jahl ingwischen auf zwölf, elf Männer und eine Frau, gestiegen war, auf der Baustube im Römer in Gegenwart der sechs Scholarchen und zweier Prädikanten vorgelesen "mit ernstlichem Zusprechen, daß sie derselben gemeß sich verhalten solten, welches sie allesampt, wie wol einesteils sehr ungern, von wegen des didactri, mit gegebener handtrew versprochen haben."

Waren also der Schulmeister Wünsche in betreff des Schulgelds unerfüllt geblieben, so mußten sie auch bald die Erfahrung machen, daß in bezug auf die Bezahlung keine Besserung eintrat. Jahre lang, klagten sie dem Rat im Jahre 1596, mußten sie auf die Bezahlung warten, oft erhielten sie nichts und würden noch obendrein "mit höhnischen und spöttlichen Worten" abgewiesen, und das täten nicht nur die Armen, sondern auch reiche Ceute, "da doch mancher oft mehr im Gaukel= und ander Spiel oder sonst unnotwendig verzecht und liederlich anwendet." Denn da die Schulordnung nicht öffentlich bekannt gemacht worden, so glaubten die Leute nicht daran und weigerten sich zu gahlen, obwohl das Schulgeld so gering bemessen sei, daß es selbst bei einem Satz von 2 fl. nur 2 Alb auf die Woche ausmache, während "ein schlechter holzmesser" oft in einer Viertelstunde 1 Alb verdiene. Mancher von ihnen habe das Jahr kaum 60 bis 70 fl. Schullohn und müßte doch allein für die Miete 30 bis 40 fl. Die Prädikanten schlugen daher vor, "daß ihnen ein subsitium (!) mitgeteilt wurde, weil sie grosse hauszins muffen geben," damit "die Lehr= häuser besser geordnet und ausgeteilt werden," eine etwas verfrühte Anregung eines Wohnungsgeldzuschusses, die natürlich kein Entgegenkommen fand. Aber auch der Schulmeister Ansuchen, die Schulen nicht über die bestehende Jahl von sechzehn zu vermehren, überging der Rat mit Stillschweigen, die Deröffent= lichung der Schulordnung von der Kanzel "sei ihm zur Zeit noch bedenklich"; dagegen versprach er seine hilfe gegen die nicht konzessionierten Schulhalter, "die Winkelschulen und Schulstörer," und empfahl ihnen sich "brüderlich" gegen einander zu verhalten, selbst auf die Vierteljahrszahlung zu sehen und das Schulgeld nicht anwachsen zu lassen, "dann wirds in kurzer Zeit in einen rechten Gang kommen."

Mit so allgemeinen Vertröstungen war indes den Schulmeistern wenig ge= holfen, sie fuhren daher in ihren Organisationsbestrebungen fort und gelangten im Jahre 1600 zur völligen Ausgestaltung der Bruderschaft. Die Seele dieser Bestrebungen war der Schulmeister und Vorsänger der lutherisch=niederländischen Gemeinde, Caurent Aleint aus Antwerpen, wo icon seit der Mitte des 15. Jahrhunderts das Schulwesen vollständig zünftlerisch gestaltet war, ein vielseitig tätiger Mann, der sich in der Gemeinde und unter seinen Berufsgenossen eines hohen Ansehens erfreute. Die Antwerpener Schulordnung vom Jahre 1468 ist es denn auch, die den Schulmeistern als Dorbild der neuen Ordnung diente, die sie dem Rat im Juni 1600 gur Bestätigung vorlegten, da "die alte gant verächtlich und geringschätigt (went kein sonderlicher Ernst daben vermerkt) gehalten werde und viel nach ihrem selbsteigenen Gelüsten gang freventlich wieder solche fahren thun." In der Forderung des Junftzwanges, des Befähigungs= nachweises, der persönlichen Unbescholtenheit, der Gleichheit des Arbeitslohns, der Sestsetzung der Jahl der Gehilfen - nur einer soll gestattet sein -, des Verbotes, eine von einem anderen Meister begonnene Arbeit ohne den Nachweis

der Bezahlung der vorigen fortzusetzen d. h. der Aufnahme eines Schülers ohne Freizettel des vorigen Lehrers, in den Strafbestimmungen für Übertretung der Junftgesetze gleichen diese "Articul" ganz denen der Handwerkerordnungen jener Zeit. Bei dem festgesetzten Schulgeld lassen sie es bewenden, doch sollen unter die Wohlhabenden alle gerechnet werden, welche ein Vermögen von 1000 fl. aufwärts versteuern.

Der Rat überwies die vorgeschlagenen "Articul" den Scholarchen "zur Besichtigung" und beschloß auf deren Bericht, es noch "zur Zeit bei der alten Ordnung verbleiben zu lassen." Offenbar waren ihm die Organisationsbestrebungen der Schulmeister unbequem. Jedoch auf eine erneute Eingabe vom 24. Februar 1601, "daß man zu besserer Schlichtung und Richtigmachung vorsfallender Schulsachen ihnen etliche Herren zuordnen und denselben die Execution anbesehlen wolle," wurde beschlossen, "diese Supplication den Herren Scholarchen zustellen zu lassen." Darauf wurden der alten Schulordnung einige der von der Bruderschaft vorgeschlagenen Artikel hinzugesügt und die also erweiterte Ordnung am 13. August 1601 vom Rate bestätigt.

Sie stellt insofern einen wichtigen Fortschritt gegen die alte dar, als sie, wenn auch nicht ausdrücklich ausgesprochen, die Bruderschaft als zu Recht bestehend anerkennt. Ihre Dersammlungen finden fortan mit Genehmigung und unter Beteiligung der Scholarchen statt, und die von ihr gefaßten Beschlüsse erhalten Rechtsverbindlichkeit für alle Mitglieder. Und so ist sie denn in den nächsten Jahren eifrig an der Arbeit, ihre Verfassung im Sinne der Artikel vom Jahre 1600 weiter auszubauen und zu besestigen. Namentlich bezeichnet das Jahr 1606 einen wichtigen Fortschritt auf dieser Bahn, so daß es die Schulmeister später, wenn auch fälschlich, als das eigentliche Gründungsjahr der Bruderschaft ansahen. Im Jahre 1623, als infolge des Krieges und der Münzverschlechterung eine allgemeine Teuerung eingetreten war, gelingt es ihnen, auch die lang erstrebte Erhöhung des Schulgelds durchzusetzen, wenigstens dreiviertel der von ihnen vorgeschlagenen Sätze. Es zerfällt "pro ratione et profectu discentium," wie die Prädikanten bereits im Jahre 1591 vorgeschlagen hatten, in solgende Abstusungen:

| 1. | Sur die Buchstabier= un | Leseschüler:             |                  |
|----|-------------------------|--------------------------|------------------|
|    | a) die Wohlhabenden     | . 3/4 fl. (18 Schilling) |                  |
|    | b) die Armen            | . 9 Schilling            |                  |
| 2. | Sur die Schreiber und ! | Briefleser:              | vierteljährlich. |
|    | a) die Wohlhabenden     | 1 fl.                    |                  |
|    | b) die Armen            |                          |                  |

3. Für die Rechenschüler . . . . . 2 fl.

Sür die, "so die italienische practicam, buchhalten oder auf sonderliche Manier und Materien zu schreiben oder aber die französische Sprach zu lernen begehren," bleibt besondere Vereinbarung vorbehalten. Etwas später wird der Sat für 1b auf ½ fl., für 2b auf ¾ fl. erhöht. Das holzgeld beträgt für alle Schüler 5 Bahen. Doch sollen "hinfort alle Nebenunkosten als das Ansbinden, Neujahrsverehrung, Sahnachtbraten, Martinsgänh oder wie es Namen haben mag, verbotten und die Schulmeister hiermit erinnert und vermahnet sein, sich deren hinfüro gänhlich zu enthalten, auch mit Schulkindern sich nit zu überhäuffen, damit eines sowol als das ander mit fleih informirt und untersrichtet werden möge."

Allmählich entstand so neben der amtlichen Schulordnung vom Jahre 1601 eine neue, indem die Erweiterungen und Ergänzungen zu den sogenannten "Leges" vereinigt wurden, deren zum ersten mal im Jahre 1653 Erwähnung geschieht. Wenn dieselben auch als Ganzes die formelle Bestätigung des Rats niemals erhalten haben, so wurden sie doch als verbindlich angesehen, und die Organisation der Schulmeister kann damit als abgeschlossen betrachtet werden.

#### 3. Die Gesellschaft der Deutschen Schulhalter.

Die vom Rat angenommenen Schulmeister werden von der Kanzel der Gemeinde bekannt gegeben und empfohlen und haben das Recht, ein Schild auszuhängen. Ihre Gesamtheit bildet "das Kollegium" oder "die Gesellschaft der Deutschen Schulhalter," eine Berufsgenossenschaft, die sich, wie schon bemerkt, in ihren äußeren Sormen bis aufs einzelnste an die der handwerkerverbande anschließt, selbst Willkomm und Lade fehlen nicht. Der neu Eintretende giebt einen Einkaufsschmaus, dessen Kosten sich je nach Mitteln und Freigiebigkeit auf 10 bis 30 fl. belaufen, und zahlt als Eintrittsgebühr (Inkommgeld) 4 fl. und 1 fl. Einschreibegebühr in den Katalog. Der jüngste Meister hat alle Gebote und Leichenbegängnisse anzusagen, sowie die Lade in die Wohnung des jeweiligen ältesten Vorstehers zu- und abzutragen. Erhält er einen Nachfolger, so kauft er sich von dieser Verpflichtung mit 2 Maß Wein oder 48 Kr. los, mit der gleichen Gebühr kauft er sich in die Jahl der Jungmeister ein, und tritt er zur Bank der Alten über, so hat er sich wieder aus= und einzukaufen. Der regelmäßige Beitrag zur Vereinskasse, der Quartalalbus, beträgt viertel= jährlich 20 Kr. Die Verwaltung der Kasse führen die beiden Vorsteher, die jährlich auf dem Urbaniquartal, einer aus der Jahl der Altmeister, der andere aus der der Jungmeister gewählt werden. Sie üben ein allgemeines Aufsichts= recht über die Mitglieder des Kollegiums aus, vertreten dasselbe im Derkehr mit den Scholarchen und dem Predigerministerium, denen sie am Neujahrstage die Glückwünsche des Kollegiums übermitteln, haben darauf zu sehen, daß die Bestimmungen der "Leges" eingehalten werden, namentlich liegt es ihnen ob. ein scharfes Auge auf die Schulftörer zu haben und sie den Scholarchen zur Anzeige zu bringen. Bur Abhaltung der Quartalgebote, die Freitag nachmit= tags 2 Uhr nach Cathedra Petri (22. Januar), Urbani (25. Mai), Bartholomaei

(25. August), Catharinae (25. November) in der Behausung des ältesten Dor= stehers stattfinden, haben sie die Erlaubnis der Scholarchen einzuholen und jeden den Tag vorher persönlich dazu einzuladen. Jeder Schulmeister hat da= au punktlich in seiner Amtstracht zu erscheinen und vor der offenen Lade seinen Plat, den das Dienstalter bestimmt, einzunehmen. Neu aufgenommene Mitglieder werden auf die "Leges" verpflichtet, säumige Schulgeldzahler und "mutwillige, die Schulaucht nicht mehr fürchtende Schüler" vorgeladen, Streitigkeiten zwischen Eltern und Schulmeistern und der Schulmeister unter einander den Scholarchen, von denen den Sitzungen regelmäßig drei bezw. zwei beiwohnen, unterbreitet. Insbesondere hat jeder Schulmeister ein Verzeichnis der von ihm im letzten Viertel= jahr aufgenommenen Schüler vorzulegen, zur Kontrolle, ob einer dem andern Schüler abgespannt oder ohne Freizettel aufgenommen habe. Dabei soll jeder "bescheiden" seine Bemerkungen vorbringen und sich "aller Calumnien, Injurien und Gotteslästerungen" enthalten, über die Verhandlungen und Vorgänge selbst soll Verschwiegenheit beobachtet werden. Doch beweist die wiederholte Einschärfung dieser Bestimmungen, daß Übertretungen häufig waren. Auch fehlte es nicht an unerquicklichen Auftritten und gegenseitigen Anschuldigungen. "Bei den gewöhnlichen Quartalen," schreibt ein Scholarch, "geht es so abscheulich und unordentlich unter ihnen zu, daß ich für meinen Theil wenigstens allezeit froh gewesen bin, wenn auf die Frage, ob sie noch was zu erinnern hätten, mit nein geantwortet und sie sodann dimittirt wurden." Es ist begreiflich, daß den vornehmen herren die ewigen Jänkereien der Schulmeister lästig waren, so daß man schlieflich übereinkam, "daß, so einer von denen Schulmeistern künftighin denen Legibus zuwieder handeln würde, solches von den verordneten Dorstehern mit hinzuziehung etlicher Ältester zu gebührender Straf gezogen und solchergestalt ein hochedles Scholarchat mit solchen Verdrieflichkeiten verschont werden mögte." Den versöhnenden Abschluß bildete ein gemeinsames Zusammensein bei Wein und Prezeln, dessen Unkosten aus der Kollegialkasse bestritten wurden.

Neben diesen regelmäßigen Versammlungen fanden bei besonderen Gelegenheiten noch außerordentliche, die sogenannten Sessionen, statt, an denen die Scholarchen nicht teilnahmen, deren Protokolle ihnen aber auf den Quartalgeboten vorzulegen waren.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die zünftlerische Derfassung dem Kollegium ein hohes Maß von Selbständigkeit und Selbstverwaltung sicherte, die auch darin zum Ausdruck kommt, daß es bei Neuanstellungen befragt wird, "ob es wegen des Examinandi Leben, Lehr und übrige Umstände nichts ungleiches beizubringen habe," und zuweilen widersetzt es sich mit Erfolg der Anstellung ungeeigneter Persönlichkeiten. Auch läßt es sich die Überwachung der äußeren Ehrbarkeit seiner Mitglieder angelegen sein, Derstöße dagegen werden den Scholarchen zur Anzeige gebracht und die entsprechenden Strafen beantragt, als

Derweis und Ermahnung vor dem Predigerkonvent, Zurückversetzung auf den letzten Platz im Kollegium, zeitweilige Ausschließung von den Quartalgeboten und Sessionen, Ausstoßung aus dem Kollegium. Doch kommt es vor, daß einem vom Kollegium "aus erheblichen Ursachen" ausgeschlossenen Mitglied die Fortführung der Schule vom Rate gestattet wird.

Der Bewerber um eine Konzession hatte ein schriftliches Gesuch beim Rat einzureichen, durch beigefügte Schrift- und Rechenproben erwies er seine Befähigung, oft mochte auch wohl die bloke Sursprache eines einflugreichen Mannes genügen, wie denn in diesen kleinen Staatsgebilden alles von persönlicher Gunft und Begiehungen abhing. Während der Kämpfe gegen die Kalvinisten nahmen, wie schon bemerkt, die Prediger zunächst das Recht einer Glaubensprüfung in Anfpruch, die sich indes bei unverdächtigen Dersonen auf die Erklärung beschränkte, daß sie keinerlei Heterodorien anhingen. Daraus entwickelte sich bald ein allgemeines Prüfungsrecht in bezug auf die Befähigung überhaupt. wird ein Bewerber im Jahre 1598 von den Scholarchen dahin beschieden, "wo das Ministerium ihn zuvor probire." Dor dem Konvent wird er dann geprüft, "ob er duchtig, eine deutsche Schul zu versehen." Er legt "zierliche feine Schriften und Aufgaben aus den "species und regula de tri" vor. Darauf wird er ermahnt, "wie er und seine haushaltung sich der Pietät hab desto mehr zu befleißigen als auch die Kinder in der Sorcht Gottes uffzuziehen, den Catechismus fleifig leren und in allen Puncten der Ordnung gemeß sich verhalten, auch mit seinen künftigen Collegis in gutem Fried und Einigkeit leben." Die Witwe eines Schuhmachers, die sich im Jahre 1599 um eine Schule bewirbt, unterziehen sie einer Prüfung, "ob sie auch die Geschicklichkeit hab Schul zu halten." Mit der Ausbildung der Bruderschaft suchen aber die Schulmeister selbst das Recht der Prüfung in die hand zu bekommen. In ihren Dorschlägen vom Jahre 1600 verlangen sie, "es solle künftig weder Mann noch Weibsperson mehr zum Schulampt angenommen werden, sie senen zuvor Bürger, guten Ceumuts, unverdächt= lich augsburgischer Confession und sonderlich also approbirt, daß sie der Jugendt vornemlich mit rechtem Buchstabiren und dann Schreiben und Cesen nugbarlich vorstehen können." Doch scheint sich der Rat über diese Forderung vielfach hinweggesett zu haben; er wollte sich offenbar die hande nicht binden lassen. Daher traten sie im Jahre 1647, als sich der Kornmötter hunger, ein Mann, der kaum seinen Namen schreiben konnte, um das Schulrecht seiner verstorbenen Frau bewarb, wieder mit dem Ansuchen auf, "daß wie in allen andern Ständen, auch in den handwerken herkommens, auch deßfalls gewisse Articul gesetzt würden, denen ein jeder, der Schul zu halten ansuchen wolte, zuvor ein behöriges Genügen leisten mußte, wie in anderen berühmten Städten, sonderlich aber in Nürnberg und Strafburg bräuchlich ist." Darauf wurde in die "Leges" die Bestimmung aufgenommen, daß die Bewerber von zwei jedesmal von den Scholarchen zu ernennenden Meistern zu prüfen seien. Die Prüfung fand in

Gegenwart der Vorsteher, die sich auch meist selbst daran beteiligten, statt; zuweilen wird auch die Anwesenheit von Scholarchen erwähnt. Dom Jahre 1689 an wurde wieder regelmäßig ein vom Ministerium bestimmter Prediger bingu= gezogen, dem zugleich die Prüfung im "Christenthum" zufiel. Außer auf Religion erstreckt sich die Prüfung auf Buchstabieren, Lesen und Schreiben. Neben dem Schönschreiben wird im 18. Jahrhundert auch auf die Rechtschreibung Wert ge= Waren auch die Anforderungen wohl nur mäßig, so kommt es doch mehrmals vor, daß Bewerber wegen unzulänglicher Leistungen guruckgewiesen werden, einer sogar zweimal, trot der Sursprache des Kollegiums, das zu seinen Gunsten geltend machte, "er sei noch jung und könne sich noch immer mehr perfectioniren." Einem andern, der schlecht im "Christenthum und Religion" besteht, wird aufgegeben, "sich noch einige Monate darin zu üben"; ein dritter muß eine Nachprüfung im Schönschreiben machen. Allerdings kommt ein andrer besser weg, der, tropdem er "valde mediocriter" besteht, dennoch angenommen wird, als Sohn eines Schulmeisters und Vorsängers hatte er ohnehin ein Vorrecht. Kandi= daten der Theologie ward wohl zuweilen die Prüfung "in articulis fidei et catecheticis" erlassen. Der Prüfung im Rechnen unterzogen sich nicht alle Bewerber, erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wird sie häufiger und seit dem zweiten Jahrzehnt des 18. allgemein, von manchen erst einige Zeit nach der Anstellung nachgemacht. Es mußte dafür eine besondere Prüfungsgebühr von 5 fl. entrichtet werden. Die Aufgaben, sechs bis zehn an Jahl, von je einem Schulmeister gestellt, gehören ausschließlich dem Gebiet des bürgerlichen Rechnens an. Mit der Einführung einer Prüfung ergab sich von selbst die Notwendig= keit einer besonderen Vorbereitung. Die Schulmeister suchten sie handwerks= mäßig zu gestalten, nahmen "Jungen" an und bildeten sie praktisch für den Beruf aus, die Cehrzeit dauert drei bis vier Jahre, selbst Spuren von Cehr= briefen und Wanderschaft finden sich. Nach den "Leges" sollen die Bewerber, "so bei den Schulen von Jugend auferzogen und unterwiesen worden," vor andern "befindenden Dingen nach" den Vorzug erhalten. Doch wurde es damit nicht allzu streng genommen, so daß sich das Kollegium wiederholt zu der Dorstellung veranlaßt sah, "es mit solchen bei der Schulen nicht herkommenen Personen zu verschonen und solche guruckzuweisen, es wurde sonst kein Schulhalter einige Jungen mehr aufnehmen und bei der Schule anführen. Kein, auch das geringste handwerk läßt es geschehen, daß jemand, der nicht dabei her= kommen, auf= oder angenommen werde, und hoffentlich ein löblich teutsches Schulkollegium nicht deterioris conditionis, zumahlen uff gewisse Maas dem geistlichen Stand anhängig ift." Solche Dorstellungen scheinen indes keinen Erfolg gehabt zu haben. Die Jahl der Studierten, von Anfang an nicht un= bedeutend, nimmt vielmehr zu und überwiegt seit dem Ende des 17. Jahr= hunderts, im 18. gilt der Besuch einer Universität oder wenigstens eines Gymnasiums als Vorbedingung für die Bewerbung, einige haben sogar den Magistergrad erworben; der Übergang deutscher Schulhalter ans Gymnasium kommt öfter vor, nur einer wird in ein Pfarramt berufen. Eine gang geringe Jahl der Bewerber gehört dem handwerkerstande an, vom Jahre 1650 an laffen fich nur fünf nachweisen, zwei Barbiere und ein Schnurmacher im 17., ein Barbier und ein Buchbinder im 18. Jahrhundert, letzterer der Sohn einer Schulmeisterswitwe. Auch einige Konvertiten kommen vor, so im Jahre 1611 ein Priefter des Liebfrauenstifts, Johannes Roth, dessen Übertritt ein großes Aufsehen erregt haben muß, so daß ihn die Schulmeister später als den ersten lutherischen Cehrer der Stadt ansahen, in etwas späterer Zeit zwei Mönche. Doch mußte man auch den Schmerz erleben, daß ein Schulmeister im Jahre 1629 "apostasirt, zum Mameluchen worden, und den römischen Bestien bengefallen"; mehrere treten zu den "Dernünftlern" (Kalvinisten) über, einer zu den Quäkern. Manche haben eine bewegte Vergangenheit, wie 3. B. der Kandidat der Theologie Wiedemann aus Plauen im Voigtlande. Nachdem er drei Jahre in Leipzig und zwei in Wittenberg studiert, begleitet er als hofmeister einen russischen Grafen auf Reisen. Auf der Sahrt von Denedig nach Schweden (?) von einem Korsaren gefangen, werden sie in Algier von einem Juden gekauft und von diesem nach Konstantinopel gebracht, wo sie der russische Gesandte loskauft. Wiedemann gelangt dann über Wien nach Frankfurt, wo er sich 1755 in eine Schule einheiratet.

An Bewerbern war niemals Mangel, schon im 16. Jahrhundert muß sich der Rat gegen allzu starken Zuzug verwahren. Weitaus die Mehrzahl stammt aus der Stadt und ihrer nächsten Umgebung. Nassau, Hessen, die Pfalz und Thüringen sind ziemlich gleichmäßig vertreten, nur wenige kommen auf das nördliche und südliche Deutschland, erst im 18. Jahrhundert drei auf das östliche. Das Lebensalter der Bewerber ist sehr verschieden, es schwankt, soweit sich ersehen läßt, zwischen 21 und einigen 40 Jahren, dürfte sich aber im Durchschnitt nicht unerheblich höher stellen als heutzutage.

Bis etwa zur Mitte des 17. Jahrhunderts werden auch an Frauen Schulskonzessionen erteilt, wenn auch nur zur Errichtung von Mädchenschulen; noch im Jahre 1636 finden sich außer zwei Schulmeisterswitwen deren fünf im Kollegium. Dann aber stellt sich der Grundsatz sest, daß Frauen allein Konzessionen für Stricks und Nähschulen erhalten können, Unterricht in den eigentlichen Schulsfächern ist ihnen verboten. Etwa gegen das Ende des 17. Jahrhunderts scheiden auch die französischen Schulmeister aus dem Kollegium aus, nur die neben der französischen Schule noch die Berechtigung hatten, eine deutsche zu halten, geshören ihm auch ferner an; doch kommt im 18. Jahrhundert bloß noch ein Beispiel einer derartigen Doppelkonzession vor.

Die Konzession, ursprünglich nur ein persönliches Recht begründend, erweiterte sich in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts zu einem dinglichen. Im Jahre 1633 wurde den Witwen das Recht zugestanden, "hinführo ihres abgestorbenen Mannft gehabte Schul sampt einem düchtigen Jungen zu ihrem besten Nugen fortzusetzen." Die konzessionierte Schule war wie jedes Privateigentum vererblich, übertragbar und verkäuflich. Ihre rechtliche Stellung ist etwa der der heutigen Apotheken zu vergleichen. Der Betrieb kann sogar zeitweilig eingestellt und nach Belieben wieder aufgenommen werden, selbst in andere Stellungen übertretende Schulmeister behalten sich zu Gunften ihrer Samilie das Schulrecht vor, ans Gymnasium Übergehenden wird wohl die fortführung der Deutschen Schule gestattet, so oft auch das Kollegium dagegen Widerspruch erhob. Gegen Bezahlung des Quartalalbus blieb man Mitglied des Kollegiums. Söhne von Schulmeistern und Bewerber, welche Schulmeisters= witwen oder stöchter zu heiraten gedachten, sollten in erster Linie berücksichtigt werden, und es zeugt von der Stätigkeit der Verhältnisse, daß sich manche Samilien durch drei bis vier Geschlechterfolgen im Besitz einer Schule erhalten haben, so die gamilie Pomarius in Sachsenhausen von 1576 bis 1677, Pauli von 1610 bis 1714, Stupplin von 1651 bis 1741 u. a. Gut die hälfte der angenommenen Schulmeister gelangt durch Einheirat in den Besitz einer Schule. Altersunterschiede zwischen den Cheleuten, Krankheit und Gebrechlichkeit kommen dabei wenig in betracht, wird doch einem geradezu vorgeworfen: "Er will sich mit einem halben Leichnam copuliren lassen." Manche Witwe verheiratet sich dreimal mit ihrem Schulrecht. Andere übergeben ihre Schule gegen ein jährliches Leibgedinge an Söhne und Schwiegersöhne, es besteht in der allgemeinen Verpflichtung zu lebenslänglicher Unterhaltung, Vorbehalt eines Anteils am Schulgeld oder wöchentlicher Zahlung von 1 fl., eine begnügt sich sogar mit 40 Kr. wöchentlich, 10 Tlr. Mietsentschädigung und 1 Gilbert Holz jährlich, dazu "ein ehrlich Begräbnis." Zu allen berartigen Verträgen und Zessionen war die Zustimmung des Scholarchatamts einzuholen. Der gewöhnliche Kaufpreis einer Schule scheint schon im 17. Jahrhundert 300 fl. gewesen zu sein, so hoch veranschlagte man das durchschnittliche Jahreserträgnis einer Schule, ein Einkommen, mit dem die Schulmeister auch zur Schatzung veranlagt waren. Jur Gründung einer neuen Schule hielt man ein Kapital von 200 fl. für erforderlich; man fing meist mit wenigen Schülern an, und es verging oft ein ganges Jahr, ehe man auf eine nennenswerte Einnahme rechnen konnte. Die Kosten der Einrichtung beliefen sich wohl auf höchstens 50 fl.; eine Witwe verkauft ihr ganges Schulinventar, bestehend aus zwei langen Tischen, einem Pult mit darunterstebendem Tischen, sechs Banken, dem Schulschild und einigen Büchern für 36 fl.

Das Schulhalten galt als ein bürgerliches Gewerbe, nicht als öffentliches Amt, und wie jeder Gewerbetreibende hatte der Schulhalter alle bürgerlichen Lasten und Leistungen als Einquartierung, Schanz= und Wachtdienste zu tragen und bei den Aufzügen der Bürgerwehr seines Quartiers mit Ober= und Unter= gewehr zu erscheinen. Die Befreiung von der Einquartierung ersolgte indes

bereits im Jahre 1634, die von den übrigen Casten nach vielfachen Gesuchen erst ein volles Jahrhundert später.

#### 4. Materieller und sittlicher Verfall der Schulen.

Jede neue Konzession bedingte natürlich einen gesteigerten Mitbewerb, und es ist erklärlich, daß sich die Schulmeister soviel als möglich dagegen zu wehren suchten. Die Jahl der Schulen, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts, außer denen der Vorfänger, sechs nicht überstieg, hatte sich gegen das Ende desselben beinahe verdoppelt. Daher strebten die Schulmeister danach, ihr Gewerbe zu einem geschlossenen zu machen, und bereits im Jahre 1596 verlangten sie die Sestsetzung auf 16, "darüber sonst keiner mehr zugelassen werde, damit die andern besto bekern Verdienst haben und sich bag betragen mögen." verhielt sich der Rat gegen wiederholte Gesuche dieser Art lange ablehnend, die Jahl der Schulen nahm vielmehr stetig zu, so daß die Schulmeister, allerdings stark übertreibend, im Jahre 1664 behaupten konnten, "daß es mit der Zahl der Schulen so hoch gestiegen, daß schwerlich eine Straße ohne zwei und drei wird gefunden werden." Das Verzeichnis vom Jahre 1666, das älteste, welches sich erhalten hat, weist 25 auf, im Jahre 1716 sind 24 in Gang befindliche Schulen in Frankfurt und 4 in Sachsenhausen vorhanden, 4 sind nicht in Betrieb. Es ist die höchste Jahl, die erreicht worden ist. Dazu kam noch der Mitbewerb gahlreicher Winkelschulen, der Näh- und Strickweiber, die troth des Verbotes Unterricht im Katechismus und Cesen erteilten, und der Privatlehrer, "die von allen Enden und Orten zu uns eilen und deren fast mehr sind als unreine Geister in jenem Besessenen," Soldaten, Handwerksgesellen, abgedankte Bediente, junge Knaben, "die kaum das ABC gelernt," und "abgestandene" Kandidaten, kurz alles, was irgend wie Schiffbruch gelitten, rettete sich schließlich in den hafen der Jugendbildung. "Wo nur einer," heißt es in einer Eingabe vom Jahre 1699, "von andern Candern entläuft oder vielleicht seines lieder= lichen Lebenswandels halber weichen muß, auch so einer hier aus Saulheit sein handwerk nicht treiben mag oder sonst weiß nicht wie verdorben, dieser will vor sich, jener in regard seiner Burgerschaft einen Schulmeister agiren." Wenn auch Cebensführung und Befähigung dieser Leute oft sehr fragwürdig waren, so empfahlen sie sich doch durch Billigkeit und Anpassung an die Wünsche der Eltern und Kinder. Sast Jahr für Jahr wiederholen sich die Beschwerden der Schulmeister gegen diese "Schulstörer und Stümpler, die ihnen das Brod vom Mund nehmen und großen Schaden thun." Mochte der Rat dann auch wohl "folden Personen allen Ernstes befehlen ben unausbleiblich schwerer Animad= version Geld oder nach Befinden höheren Strafen binnen vier Wochen ihren Stab weiter zu setzen" und den Burgern und Beisassen "bei ihrer Profession und handthierung zu bleiben," so hatten doch derartige Erlasse um so weniger

Wirkung, als einerseits dem schulmeisternden Proletariat mit solchen Mitteln überhaupt nicht beizukommen war, andererseits bei der zunehmenden Scheidung der burgerlichen Gesellschaft nach Besitz und Bildung die Deutschen Schulen dem Unterrichtsbedürfnis eines ansehnlichen Teils der Bürgerschaft überhaupt nicht mehr zu genügen vermochten. Bereits im Jahre 1623 bringen die Scholarchen beim Rat vor, daß viele Bürger hauslehrer halten, und im Jahre 1677 klagen die Schulmeister, daß die hälfte der schulfähigen Kinder und zwar "die fürnehmsten und gahlbarsten" Privatunterricht habe und "fast jeder handwerksmann einen eigenen præceptorem domesticum haben wolle." Nicht ungerechtfertigt mochte daher wohl ihre Klage sein, "daß jett bei den Schulen kaum der hauszins und das liebe Brod zu verdienen ist"; begründet doch ein Schulmeister, der sich um eine Stelle am Gymnasium bewirbt, sein Gesuch damit, "went ben den teutschen Schulen, wegen deß deren jeto gar viele hier gehalten werden, fast nichts oder je wenig zu verdienen ist." Dabei hatte man noch mit Geschäfts= ausfällen und allerlei Derluften zu rechnen. "Und wenn schon aller fleiß angewendet wird," heißt es in einer Eingabe vom Jahre 1699, "so hat man sich seines sauer verdienten Schullohns bei vielen nicht zu getröften, sondern muk von einer zur andern Zeit in Geduld stehen, will man nicht gar seiner Schul beraubt sein, überdaß man fast kaum zwei Drittel des gewöhnlichen und tarirten Schulgelds bekommt, mit diesem Vorwand, es wäre jest alles so theuer und könnt kaum dies erschwingt werden." Trotz aller Bestimmungen blieb es bei vielen Eltern Sitte, mit der Schule vierteljährlich zu wechseln, oft mußten sich die Schulmeister mit dem begnügen, was man ihnen gutwillig gab. So ver= schlechterte sich ihre materielle Lage zusehends, und damit sank auch ihr Ansehen bei der Bürgerschaft, zumal der Rat in der Erteilung von Konzessionen wenig wählerisch war, so daß sie schon im Jahre 1647 klagen, daß sie "viel geringschätziger als irgend ein einziger handwerksmann ohne allen Zweifel geachtet würden." Da die wenigsten von der Schule allein ihr Auskommen fanden, so sahen sie sich auf Nebenverdienst angewiesen, und dazu fehlte es in einer Stadt wie Frankfurt an Gelegenheit nicht; etwa die hälfte versieht "im Nebenberuf" kleine städtische und kirchliche Posten, als Dienste bei den Stadtwagen und den Zöllen, als Schreiber bei verschiedenen Ämtern, Derwalter von Armenbuchsen, Dorsänger, Leichenbitter u. s. w., andere treiben Makler- und Notariatsgeschäfte; namentlich waren die Messen für geschäftsgewandte Leute eine Zeit reichlicher Ernte. Die natürliche Solge war, daß der Schuldienst vernachlässigt wurde, und wie hätte auch Berufstreue gedeihen können, wo die materielle Grundlage dafür fehlte. Schon bei der ersten Visitation vom 6. Juni 1592 haben die Prädikanten zu rügen, "daß etliche præceptores nit selbst die Jugend überhören und der Schul abwarten, sondern übel qualificirte Knaben und Substituten dazu gebrauchen," und aus dem Jahre 1656 wird sogar berichtet, "daß der Schulmeister von St. Peter eine Weibsperson in der Schul halte, welche wegen der Zauberei verdächtig, also daß die Ceut sich scheuen ihre Kinder in die Schul zu schicken." Einen "tüchtigen Jungen" zu halten unterließen wohl die meisten aus Dürftigkeit, manche aus Eigennutz, so gering auch der Cohn eines "Dikars" sein mochte; 1 fl. nebst Kost und Wohnung, der Durchschnittswochen=lohn eines Handwerksgesellen zu jener Zeit, galt für einen Vikar, selbst wenn er eine Schule selbständig verwaltete, als ein sehr hoher Cohn, schon 30 Kr. wurden als gute Bezahlung angesehen. Man ließ deshalb, wenn sich andere Geschäfte boten, die Schule durch die Frau, Cöchter, Mägde und ältere Schüler versehen oder wohl ganz und gar ausfallen.

Kein Wunder, daß auf diesem Boden das Unkraut üppig gedieh und eine Zuchtlosigkeit einriß, die an Verwilderung grenzte. Sur Frankfurt trifft der Dorwurf der harte der Schulgucht, den man diesen Zeiten gu machen pflegt, sicherlich nicht zu, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß der Stock seine Rolle gespielt haben mag. In dem langen Beschwerderegister der Schulmeister bilden die Klagen über "die fast unbändige Jugend" ein stehendes Kapitel. In ihrem Einkommen abhängig von der Gunst der Eltern, die nur zu geneigt waren, sich ihrer Kinder anzunehmen und die Schulmeister, "so ihr Amt thun und gute Disciplin halten wollten, mit Schelt- und Casterworten anzugreifen, ihnen die Kinder aus der Schul zu nehmen und den Schulmeistern oder Privat= praeceptoribus zu verdingen, die den Kindern allen Muthwillen zulassen," mußten sie im Strafen sehr vorsichtig sein, wenn sie sich nicht um die Kundschaft bringen wollten. Auch fehlte es nicht an solchen, "die keine Disciplin ju administriren" wußten, "indem sie sich fast mehr vor denen Schülern als die Schüler fich vor ihnen zu förchten pflegen, sich gemeiniglich dahin befleißen, bei der Jugend den Ruhm eines guten Schulmeisters i. e. der den Schülern angenehm und gefällig ist, durch vor Gott und Menschen unverantwortliches conniviren zu erlangen."

Ein Schmerzenskind der Prediger und ein wahres Kreuz für die Schulmeister war das sonntägliche Katechismuseramen. Nur mit Widerwillen kamen sie ihrer Pflicht, die Kinder in die Kirche zu führen und die Ordnung unter ihnen aufrecht zu erhalten, nach; häufig erschienen sie gar nicht oder ließen sich durch ihre Frauen und Kinder vertreten; kamen sie, dann benutzten sie die Gelegensheit, sich "newe Zeitungen" zu erzählen, oder standen herum "wie die hölzeren Ölgößen." Die Kinder suchten indes nach ihrer Weise um die Einförmigkeit des Examens herumzukommen, "schnatterten, daß der Prediger von der Kanzel nicht konnte gehört werden, drückten und stießen sich, stachen sich mit Nadeln, zerrissen und verschnitten sich die Kleider" u. s. w., wenn sie es nicht vorzogen, ganz wegzubleiben und sich auf der Straße zu vergnügen. Der Unfug nahm schließelich einen derartigen Umfang an, daß der Rat sich im Jahre 1665 zu einer scharfen Verordnung genötigt sah, die sittengeschichtlich nicht ohne Interesse strühmten Wirkung indes, so blutrünstig sie auch aussieht, ungefähr der jenes berühmten

Ukases gegen die Raupen gleichgekommen zu sein scheint. Bald darauf kommt wieder die Klage, "daß der Muthwille der Jugend dergestalt gestiegen sei, daß man von Fremden hören müsse, es sei keine gottlosere Jugend weit und breit zu sinden als in Frankfurt." Heillos muß es namentlich in den Kirchen zu den hl. Drei Königen und zu St. Peter hergegangen sein, so daß die Prediger im Jahre 1683 den Rat ersuchten, "durch Soldaten außerhalb der Kirchen und durch einen eigenen Steckenvetter innerhalb dem Muthwillen und Tumult der Kinder steuern zu helsen." Aber bei der Unmöglichkeit, hunderte von Kindern verschiedenen Alters und ungleicher Vorbildung in Ausmerksamkeit und Tätigkeit zu erhalten, mußten alle Bemühungen der Prediger, eine bessere Zucht herzustellen, erfolglos bleiben. Die ganze Einrichtung geriet immer mehr in Verfall, und die Teilnahme verringerte sich in dem Grade, daß man schon im 18. Jahrhundert in manchen Kirchen oft nicht die nötige Anzahl Kinder zur Katechisation zusammenbringen konnte; förmlich ausgehoben wurde sie indes erst im Jahr 1836.

Wiederholte Ratsbeschlüsse schaften zwar die Bestimmung der Schulordnung ein, daß die Scholarchen und Prediger sich die Schulaufsicht fleißig sollten angelegen sein lassen; aber die Ausführung hing doch allein von dem guten Willen und dem mehr oder minder großen Pflichteifer der einzelnen Perfönlich= keiten ab, und beides mochte wohl nicht immer allzu groß sein. Don Zeit zu Zeit nahm das Ministerium eine Verteilung der Schulen vor, so daß jedem Prediger einige zur Besichtigung zugewiesen wurden; sie sollte in der Regel alle zwei Monate stattfinden und sich "auf der Schulmeister methodum, Fleiß und Treue" erstrecken. Aber nach Lage der Dinge konnte sie weder tief ein= greifend noch wirksam sein, so oft auch im Konvent beantragt werden mochte, "daß der Unordnung in den deutschen Schulen möchte gesteuert und dem Ministerium kräftig die hand geboten werden." Die "kräftige hand" fehlte eben. Selbst den Dorschlag der Prediger, den Eltern nicht zu gestatten, "ihre Kinder pro lubitu aus der Schul zu nehmen und in eine andere zu verdingen," hielt der Rat "für unpassirlich," aus Scheu, "den Eltern ihre Libertät über ihre Kinder gu benehmen."

Anerkennenswert bleibt bei alledem das Derdienst, das die Prediger sich um die Sörderung des Schulbesuchs erworben haben, wenn auch das kirchliche Interesse dabei allein maßgebend war. "Keine Gelegenheit," heißt es in einem Konventsprotokoll vom Jahre 1595, "soll man versäumen, in den Predigten die Leut dahin zu ermahnen, daß sie die Kinder in die Schul schieken, weil wir sonst keine andere Gelegenheit haben, sie im Katechismus zu unterrichten, denn die nit in die Schul gehen, mit denen ist keine Ordnung zu machen, wie die Ersahrung bestätigt." Unausgesetzt wandten sie diesem Punkte ihre Ausmerkssamkeit zu. Als im Jahre 1664 die Schulmeister vorbrachten, "daß viele Kinder gar nicht zur Schul, sondern zur Tubacs und Seidenstube angehalten würden,"

wurde beantragt, "daß alle Kinder, so zur Schul tüchtig, dazu angehalten werden sollten, wo aber Eltern Armuth halber solches nicht thun könnten, auf Mittel zu gedenken, wie ihren armen Kindern zur Erlernung des Catechismus könnte geholfen werden." Das Mittel war, daß man den Schulmeistern die Der= pflichtung auflegte, je drei arme Kinder umsonst aufzunehmen und die Eltern, welche ihre Kinder nicht zur Schule schickten, zur Anzeige zu bringen. Solche Anzeigen sind auch einigemal erfolgt, lange scheint der Eifer aber nicht vorgehalten zu haben, und da man Zwangsmittel anzuwenden weder die Macht noch den Willen hatte, war an eine nachhaltige Besserung nicht zu denken. Auch die Jahl der Freistellen erwies sich bald als unzulänglich, daher schlugen die Prediger im Jahre 1683 vor, zu Sachsenhausen "eine absonderliche Armensschule" zu errichten. Dieser Vorschlag scheint indes nicht einmal ernstlich in Erwägung gekommen zu sein; man fand den Ausweg, daß das Kastenamt (Almosenkasten), Hospital und Armenhaus für eine Anzahl armer Schüler die Bezahlung des Schulgelds übernahmen, das durch besondere Vergleiche zwischen diesen Verwaltungen und dem Kollegium für die Zöglinge des Kasten= amts und hospitals nach den drei Abstufungen der Buchstabier=, Schreib= und Rechenschüler auf 30, 36 Kr. und 1 fl. nebst 15 Kr. Holzgeld, für die des Armenhauses, das außerdem noch eine besondere Schule unterhielt, auf 30 und 45 Kr. vierteljährlich nebst 20 Kr. Holzgeld ermäßigt wurde. Die Schulmeister unterließen natürlich nicht, ihre Arbeit nach dem Cohn, den sie dafür erhielten, zu bemessen. Einem Schulmeister in Sachsenhausen wird der Vorwurf gemacht, "daß er die arme Kinder zu seinen häußlichen und zum Theil scheußlichen Diensten mißbrauche und sie nichts lehre," ein Beispiel, das nicht vereinzelt dasteht.

So ist die Entwicklung, die die Deutschen Schulen im 17. Jahrhundert genommen, eine keineswegs erfreuliche. Mehr und mehr sanken sie zu Armen= schulen herab, denen der wohlhabendere Teil der Bürgerschaft sich entfremdete, und in dem harten Kampf ums tägliche Brot vergaßen die Schulmeister nur gu oft der Pflichten ihres Berufs, und da die Behörde sich nach Belieben über die doch mit ihrer Zustimmung geschaffenen Sahungen hinwegsetzte und namentlich ihr Recht der Anstellung mit großer Willkur ausübte, so lockerte sich auch der äußere Zusammenhang des Kollegiums, selbst die Quartalgebote fanden nicht mehr regelmäßig statt, und Brotneid und gegenseitiges Bespionieren drohten alle Bande der Kollegialität zu zersprengen. Den ganzen Jammer preft ein Schulmeister in den gewiß aus der Tiefe des herzens kommenden, wenn auch grammatisch anfechtbaren Notschrei zusammen: "Dominus providebit miseriæ/ med: ministerio et magistratu / pp. docentium pluralitatem, discentium paucitatem, paupertatem et pravitatem," zu deutsch: "Der herr soll abhelfen dem Elend durch Geistlichkeit und Rat: der Lehrer Menge, der Schüler Mangel, Armut und Verkommenheit!" Die Erfüllung dieses Wunsches indes lag noch in weiter gerne.

#### 5. Das Jahrhundert der Aufklärung.

Aus den Verfassungskämpfen, die das erste Drittel des 18. Jahrhunderts der Stadtgeschichte erfüllen, ging auch eine Umgestaltung der Schulaufsichts= behörde hervor; an die Stelle des Scholarchatamtes trat im Jahre 1728 das evangelisch-lutherische Konsistorium. Neben den vier Ratsherren, die bisher das Scholarchat gebildet, erhielten in ihm drei Mitglieder des Ministeriums, der Senior und die beiden altesten Pfarrer, Sitz und Stimme, sowie zwei Dertreter der Bürgerschaft, die jedoch nur in finanziellen Fragen mitzureden hatten. Es hielt seine Sikungen im Römer, wo sich von nun an auch die Schulmeister zu ihren Quartal= geboten einzufinden hatten. Seit 1775 wurden die Gebote auf zwei, nach Urbani und Catharinae, beschränkt, von der lästigen Verpflichtung der Vorsteber, jedes Konsistorialmitglied persönlich einzuladen, wurde erst im Jahre 1803 Abstand genommen. Eine wichtige Solge der Verlegung der Gebote in den Römer war, daß das Kollegium die Junftgebräuche aufgab. Pokal und Trinkbecher wurden verkauft, der Erlös daraus betrug 78 fl., und nach dem Vorgange der Prediger (1716) und Gymnasiallehrer (1722) eine Witwen= und Sterbekasse gegründet, in welche alle Gebühren, die bisher in die Kollegialkasse gezahlt wurden, sowie einige persönliche Einnahmen wie die Trägergebühren bei Leichen= bedienungen und das Judenneujahr fielen. Sie wies nach halbjährigem Bestande auf Urbani 1729 die bescheidene Summe von 262 fl. 48 Kr. auf; bis jum Übergange der Deutschen Schulen an die Stadt im Jahre 1824 hatte sich ein Kapital von 13500 fl. angesammelt.

Überhaupt beginnt das Bestreben der Schulmeister, ihre Lage günstiger zu gestalten, lebendiger zu werden; allmählich erwacht in ihnen das Gefühl der Unwürdigkeit ihrer sozialen Stellung, und der Wunsch wird laut, sie gebessert zu sehen. Zunächst seken sie mit steigender Erbitterung den Kampf gegen die Übersetzung der Schulen und den Migbrauch der Konzessionserteilungen fort. Der Rat muß sich den Vorwurf machen lassen, "daß es wenig rühmlich sei, mit dem Schulrecht handel und Wucher treiben zu lassen," und sich der Be= rechtigung des Vorwurfs nicht verschließend, macht er das Zugeständnis, "daß man hinfuro nicht so leichtlich und ohne sonderbare Motive keine deutsche Schulen von neuem aufzurichten erlauben werde." Bald fassen sie eine grund= sähliche Änderung ihrer Stellung ins Auge, im Jahre 1739 treten sie mit dem Antrag auf eine feste Besoldung aus der Stadtkasse hervor. Allein der Gedanke einer Derstaatlichung der Schulen, wenn er auch diesem Zeitalter nicht gang fremd war, hatte doch am wenigsten in einer Reichsstadt Aussicht auf Der= wirklichung. Der Antrag wurde denn auch ohne weiteres zurückgewiesen; doch sahen die Schulmeister einen lang gehegten Wunsch in Erfüllung gehen, indem die Jahl der Schulen auf 20 beschränkt wurde, eine Jahl, die indes schon im Jahre 1740 eine Erhöhung auf 24 erfährt, da sich herausstellte, daß sich über

2000 schulfähige Kinder in der Stadt befänden. Gleichzeitig suchte der Rat "dem anmaßlich praetendirten Erbrecht der Schulmeister auf ihre Wittiben, Söhne und Töchter" entgegenzutreten durch Betonung seines "freien und unumsschränkten Rechts von denen Subjectis, so um Haltung einer Schule suppliciren würden, jederzeit nach eigenem Gefallen den tüchtigsten und qualificirtesten darzu zu ernennen," ein Beschluß, der wirkungslos bleiben mußte durch den Jusat, daß auch ferner Söhne und Schwiegersöhne von Schulmeistern vor andern berücksichtigt werden sollten. Und welche Schwierigkeiten die Schulmeister nach ihrer Anschauung unberechtigten Eindringlingen entgegenzustellen wußten, zeigt das Beispiel Joh. Georg Büchners, der sich im Jahre 1755 um eine Schule bewarb. Buchner konnte nach Dorbildung und Personlichkeit als vorzüglich geeignet für seinen Beruf angesehen werden, und tatsächlich hat er sich als einer der tüchtigsten Schulmeister bewährt. Bei den guten Verbindungen, über die er verfügte, waren Rat und Konsistorium geneigt, sein Gesuch zu bewilligen, zumal die Jahl der in Gang befindlichen Schulen auf 21 gesunken war. Allerdings wiesen diese sämtlichen Schulen nur eine Schülerzahl von 1547 auf, keine hatte 150 Schüler, eine Jahl, die die Schulmeister als das Mindestmaß ansahen, wenn einer sein Auskommen haben wollte, und aus der sie eine Jahreseinnahme von 424 fl. berechneten. Die Mehrzahl blieb unter 100, einige hatten sogar weniger als 20, Jahlen, welche mit erschreckender Deutlichkeit die Notlage der Schulmeister dartun. Daher erhob das Kollegium mit selten gesehener Einmütigkeit gegen Büchners Julassung Einsprache; der Geist der alten Bruderschaft schien noch einmal in ihm wach zu werden, nichts weniger als eine sittliche Erneuerung ist das Ziel, welches angestrebt wird. In einem Schriftstück: "Harmonie und brüderliche Vereinigung als Grund einer nötigen Verbesserung der teutschen Schulen" verpflichten sie sich durch Namens-unterschrift und Beidrückung ihrer Siegel, alle Zwietracht, Mißgunst und Neid abzutun, die gegenseitige Ehre zu schützen, "gegen Lügen und Cafterungen pafsionirter Gemüther, denen eifrige Schulmanner beständig ausgesetzt sind," einander mit Rat und Tat zu unterstützen, keinen Kollegen gering zu schätzen und sich eines ehrbaren und dristlichen Cebenswandels zu befleißigen und "zu dem Ende, wie ohnedem unser Amt, wenn wir solchem treulich vorstehen wollen, keine Zeit dazu gestattet, alle publique Wirths=, Wein= und Bierhäuser u. dgl. alles Ernstes zu meiden," und versprechen, "sich durch Eifer und Fleiß in eine solche Verfassung zu stellen, daß eine hohe Obrigkeit und sämmtliche löbliche Bürgerschaft ein gnädiges und großgunstiges Wohlgefallen darob empfinden werden." Mit solchen Dorsätzen gewappnet, traten sie in den Kampf, der sich bis zu dem Grade von Erbitterung steigerte, daß der Schulmeister Funck, als er sein Schulzecht an Büchner abtrat, von seiten seiner Kollegen, "als welche aus Neid geschickte Ceute nicht gern unter sich leiden," sich sogar körperlichen Mißhands lungen ausgesett sah. Aber trothem sie sich an den Kaiser und die höchsten

Reichsgerichte zu wenden drohten, wußte Büchner nach fast dreijährigem Kampfe seine Zulassung durchzusetzen. - In diesem Kampfe stellte das Kollegium wiederholt den Antrag, "dem Konsistorium die Vornehmung einer totalen Schulper= besserung aufzugeben." Das Werk wurde denn auch ernstlich in Angriff genommen und das Kollegium am 15. Dezember 1757 aufgefordert, "ohnmas= gebliche und thunliche Derbesserungsvorschläge innerhalb drei Wochen ohnfehl= bar schriftlich einzureichen," eine Aufgabe, der es in einem ausführlichen Gut= achten vom 5. Januar folgenden Jahres nachkam. Die Gewährung eines festen Gehaltes sei seiner Meinung nach das beste Mittel zu einer guten Schulverfassung; da jedoch dieser Wunsch aussichtslos wäre, so verlangen sie wenigstens ein Gnadengehalt für alte und dienstunfähige Schulmeister, wenn es auch nur aus 50 fl. und etlichen Maltern Korn jährlich bestehe, sowie Versorgung der Witwen und Waisen, ferner Sestsetzung der Schulen auf die Jahl von 14, den Quartieren der Stadt entsprechend, Derbot des eigenmächtigen Antritts einer Schule ohne vorgängige Prüfung und Aufgabe des Schulrechts bei Übergang in einen andern Dienst, Wiederaufnahme der regelmäßigen Visitationen durch die Prediger und jährliche Generalvisitationen durch das Konsistorium, bessere Ordnung der sonntäglichen Katechisationen und Derbot der Zulassung der Kinder zum Konfirmandenunterricht ohne Nachweis des Schulbesuchs, Einführung einer gleichen Lehrart in allen Schulen, regelmäßige Einhaltung der Quartalgebote und strengere handhabung der Bestimmungen gegen die Winkelschulen und Schulstörer, schlieflich Aufnahme der Schulmeister in das öffentliche Kirchengebet. Man sieht, daß es dem Kollegium nicht bloß um Besserung der materiellen Lage zu tun war, sondern daß es auch die hebung des inneren Zustandes der Schule ernstlich ins Auge faßte. Besondere Schwierigkeiten bereitete die Frage des Erbrechts. Die Schulmeister befürworteten seine Beibehaltung, weil es ein 140 jähriges Bestehen für sich habe und eine tüchtige praktische Ausbildung der Cehrer verbürge, die wichtiger sei als Gelehrsamkeit. Rat und Kon= sistorium verschlossen sich indes nicht der Einsicht, daß ohne Abschaffung des= selben alle Verbesserungsversuche vergeblich sein würden, "als die ein untaug= liches Subjectum sich nicht zu nute machen kann." Man ließ sich die Schulordnungen von Berlin und Nürnberg kommen, um schlieflich alles so ziemlich zu lassen, wie es war, wenn auch die gröbsten Migbräuche, wenigstens auf dem Papier, beseitigt wurden. Und da man sich zu einer Besoldung oder einem Enadengehalt nicht verstehen mochte, so blieb auch weiter nichts übrig, als das Erbrecht bestehen zu lassen, das allein die Eristenz der Schulmeister einiger= maßen sicherte, doch mit der Einschränkung, "daß das Schulrecht zwar zu gunsten der Witmen, Söhne und Töchter vergeben, jedoch lediglich von hoher Obrigkeit abhangen, folglich aller damit etwa vorzunehmender handel und Wandel, Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Verhypothekisieren, Vererbung u. s. w. nicht im mindesten stattfinden soll." Um anstößigen heiraten nach Möglichkeit zu

begegnen, wurde als Abfindung für Witwen und Erben, die ihr Schulrecht aufgeben wollten, die Summe von 200 Tlr. oder 300 fl. "zu einer Ergötzlichkeit" festgesetz; waren keine Erben vorhanden, so siel dieser Betrag der Witwenkasse zu. Die Schulen hatten also nunmehr ihren sesten Preis. Ihre Jahl wurde "ein vor allemal" auf 16 festgesetzt und zwar 14 für Frankfurt und 2 für Sachsenhausen. Daß man nicht die von den Schulmeistern vorgeschlagene Jahl von 14 annahm, geschah, um nicht den Anspruch aufkommen zu lassen, daß die Kinder in eine bestimmte Quartierschule, eine Benennung, welche jetzt für die Deutschen Schulen üblich wurde, geschickt werden müßten. Überhaupt geht "Die verbesserte Ordnung und Gesetze für die deutschen Schulen" vom Jahre 1765 über eine gesetzliche Regelung der bestehenden Verhältnisse, im wesentlichen den Vorschlägen des Kollegiums entsprechend, nicht hinaus, das Ganze ein Anachronismus in einer Zeit, die auf allen Lebensgebieten die alte Gebundenheit abzuschützteln suchte.

Immerhin mußte bei der Beschränkung der Jahl der Betriebsberechtigten die materielle Cage der Schulmeister sich bessern. Die Schulen zeigen sich in der Solge meist stark besucht. Das Jahr 1782 weist rund 2500 Schüler in den Deutschen Schulen auf, von denen 373 auf Kosten des Kastenamts und Armenhauses gehen. Zwei Schulen haben über 200 Kinder, nur eine unter hundert, so daß die jährliche Durchschnittseinnahme aus dem Schulgeld und den Accidenzien, d. h. dem Meßschulgeld mit je 20 Kr. für das Kind und den Neujahrsgeschenken, auf 500 bis 600 fl. zu veranschlagen sein dürfte. Dazu kam dann noch neben dem Mefrerdienst der Erlös von dem Verkaufe - "wucherische Krämerei" nennt es Gunderrode - von Tinte, Sedern und Schreibheften, den ein Schulmeister, dessen Schule nicht zu den besuchtesten gehörte, mit 150 fl. das Jahr berechnet. Man wird also, die ganze Cebenshaltung der Zeit in betracht gezogen, die Gesamtlage der Schulmeister, namentlich nachdem im Jahre 1796 eine Erhöhung des Schul- und holzgeldes um ein Drittel der bisherigen Sage bewilligt worden war, als nicht gerade ungunstig ansehen können, wenn sie selbst auch fortfahren, sie grau in grau zu malen. Allerdings verteilten sich die Einnahmen auf die einzelnen sehr ungleich, und ein noch schlimmerer Mifftand war der gang= liche Mangel einer Altersversorgung; denn mochten es auch manche zu einer gewissen Wohlhabenheit bringen, der Mehrzahl war es wohl schwerlich möglich, Ersparnisse zu machen, und die Einnahmen pflegten mit dem Alter eber ab- als zuzunehmen; "denn es ist ein seltener Sall," so drückt sich draftisch ein Schulmeister aus, "daß ein alter Schulmann bei einem meist undankbaren Publikum seinen Beifall behält, sondern täglichen Erneuerungen entgegensieht, dadurch ein alter Schulmann einem alten Schneider ähnlich wird, der aus der Mode gekommen und nach dem neuen Schnitt und Phantasie eines Springers sich nicht bilden kann." Wiederholte Gesuche um ein festes Gehalt, "damit sie von der Bürgerschaft nicht als bloße Cohndiener angesehen würden und eine bessere Jucht handhaben könnten," blieben unberücksichtigt.

#### 6. Der Unterricht und seine Ergebnisse.

Doch bereits hatte sich in den leitenden Kreisen die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die Grundlage des Deutschen Schulwesens den veränderten Zeitverhältnissen nicht mehr entspreche und einer gänzlichen Umgestaltung bedürftig sei. Bevor wir aber die Bestrebungen, den alten Bau niederzureißen, verfolgen, ist es nötig, einen Blick in sein Inneres zu werfen.

Glaubensfeste evangelische Christen zu erziehen war das Ziel, welches das Zeitalter der lutherischen Rechtgläubigkeit den Schulen steckte, "geistliche Pflanzund himmelsgärten" sollten sie sein, "darinnen die Jugend zur Gottesfurcht, Bucht, Ehr und Tugend auferzogen würde." Katechismus und Bibel stehen demnach im Mittelpunkt des Unterrichts und bilden fast seinen einzigen Inhalt; an ihnen wird, ist das ABC gelernt, das Buchstabieren und Cesen geübt, und nach der Sertigkeit die darin erreicht ist, zerfallen die Schüler in die Abteilungen der ABC-Schüler, der Buchstabier- und Ceseschüler, und lettere wiederum in die Unterabteilungen der Psalmen=, Evangelien= und Bibelleser. Doch war die ganze Bibel wohl nur in den händen weniger Schüler, erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts dringen die Prediger wiederholt darauf, sie allgemeiner zu machen, wie sie sich denn auch bemühen den Katechismusunterricht einheit= lich zu gestalten. Im Jahre 1653 mußten sämtliche Schulmeister ein Der= zeichnis der Lieder, Sprüche und Gebete einreichen, die sie in ihren Schulen lernen ließen. Manche begnügen sich mit wenigen Sprüchen und Gebeten, dem kleinen Katechismus und der haustafel; bei andern nehmen Sprüche und Ge= bete einen breiten Raum ein, so daß ihre Schulen fast reinen Betschulen gleichen. Neben dem Apostolischen Glaubensbekenntnis wird in einigen Schulen noch das Nicanische und Athanasianische gelernt. Mittwoch und Sonnabend sind ausschlieflich dem Gebet und dem Auffagen von Sprüchen, Pfalmen, Gebeten und des Katechismus gewidmet. Freitags beginnt der Unterricht mit der Danksagung für das Leiden Christi, dann werden Evangelium und Epistel des nächsten Sonntags verlesen, und mit dem Beten der Litanei wird geschlossen. Jeden Tag wird ein Kapitel aus der Bibel vorgelesen, die Melodien der gebräuchlichsten Kirchenlieder werden eingeübt, indem jedesmal nach der Dor= mittagslehre "nach dem Alphabet" gesungen wird. In dem im Jahre 1653 eingeführten "Gebett- und Sprüchbüchlein" sind die zu lernenden Sprüche nach der Solge des Kirchenjahres geordnet und jedem Abschnitt einige "Reimgebettlein" beigefügt. Neben dem Gebet galt "als das fürnembste und haupt= stück der deutschen Schulen einen unbekannten Text ohn vitios (!) zu syllabiren." Die Jahl der fertigen Ceser scheint nicht groß gewesen zu sein; noch im Jahre 1760 konnten in einer Schule zu Sachsenhausen von etwa 150 Schülern nur acht Knaben und zwei Mädchen fertig lesen. Bei den Disitationen sollten die Prediger ihr Augenmerk darauf richten, daß die Schulmeister die Kinder "recht pronunciren, deutlich und ordentlich recitiren und schreiben lehrten." Das Cetztere beschränkte sich bei der Mehrzahl auf das mühsame Nachmalen der vom Cehrer linienweise vorgeschriebenen Buchstaben, Silben und Wörter, das Rechnen auf das Auswendiglernen des Einmaleins.

Das 18. Jahrhundert, so reich an Anregungen und Versuchen auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts, läßt doch die Deutschen Schulen fast unberührt. Zwar betont die Schulordnung vom Jahre 1765 gemäß den Anschauungen des Zeitalters der Aufklärung den staatlichen Zweck der Schule, "die Erziehung rechtschaffener und dem gemeinen Wesen nützlicher Mitglieder," aber die verschiedene Auffassung von dem 3weck der Schule hat keine Änderung in dem Cehrstoff und der althergebrachten Lehrweise zur Folge. Ausdrücklich wird sogar verboten, zu den Cese- und Schreibübungen andere als biblische Bücher zu gebrauchen, nur "für die stärkere Schüler" wird "bisweilen auch ein unverfänglicher Artikel aus einer gedruckten Zeitung" gestattet, und der Cehrstoff in der Religion hat eher eine Vermehrung als Verminderung erfahren. Zu dem Katechismus= unterricht, für den der Gebrauch des Auszugs des Waltherschen Katechismus von Fresenius, der in 52 Cektionen abgeteilt ist, vorgeschrieben wird, ist seit dem Jahre 1730 bezw. 1755 noch Unterweisung in der Reformationsgeschichte getreten, wozu man sich eines kleinen Büchleins von 6 Seiten in Frage und Antwort bediente, auch sollen außer einigen Kapiteln aus der Bibel täglich ein oder mehrere Artikel aus der Augsburger Konfession gelesen werden; zu dem alten Sestspruchbuch kommt noch ein Spruchbuch über die heilsordnung, 200 Sprüche enthaltend, gleichfalls von Fresenius verfaßt, sowie die biblische Geschichte des Alten und Neuen Testaments von hubner gur Einführung. Als Sibel war der sogenannte Appelmann im Gebrauch, noch gang nach der Weise der alten ABCbarien eingerichtet: auf das kleine und große ABC folgen Zusammensehungen von Buchstaben und Silben, dann Wörter mit Abteilung der Silben, die 5 hauptstücke und einige Gebete und Psalmen, zuletzt eine Zusammenstellung biblischer Eigennamen nach der Folge des Alphabets, "die Folter= kammer" der Buchstabierschüler. Besonderer Wert wird auf das Buchstabieren aus dem Kopfe gelegt, es soll täglich fleißig vorgenommen werden, "und zwar mit gebührender Sorgfalt, daß alle Silben eines Wortes jedesmal nachgeholt und am Ende zusammen ausgesprochen werden." hat der Schüler einige Fertigkeit im Schreiben von Buchstaben, Silben und Wörtern erlangt, so werden ihm ganze Vorschriften als Briefe, Gespräche, Erzählungen u. bergl. vorgelegt und der Schluß mit Diktieren gemacht, wobei auf die Orthographie fleißig gesehen werden soll. Das Rechnen wird "eines jeden Schulmeisters eigener Methode, so er sich für die leichteste erwählet hat," überlassen. Meist machten die Schulmeister selbst die Aufgaben, die sich vom Vater auf den Sohn vererbten; erst gegen Ende des Jahrhunders findet sich allgemein das Rechenbuch von flügel im Gebrauch. Indes war die Beteiligung an diesem Unterrichtsgegenstand noch

im 18. Jahrhundert recht gering; man rechnete auf eine Schule von 150 Kindern 75 ABC=, Buchstadier= und Ceseschüler, 50 Schreibschüler und 25 Rechenschüler. Tatsächlich bleibt die Wirklichkeit noch hinter diesem Verhältnis zurück. Im Jahre 1760 sind in einer Schule von 182 Kindern 35 Rechenschüler, in einer andern von 175 nur elf, in einer dritten von 118 gar nur einer, und im Jahre 1778 in einer Sachsenhäuser Schule von 137 Kindern elf. Die Mehrzahl brachte es nach wie vor nicht über die Kenntnis des Einmaleins.

Die gewöhnliche Unterrichtszeit war von 7-10 Uhr morgens und von 1-4 nachmittags, Mittwochs und Sonnabends von 1-2. Schüler, die sich im Rechnen und Schreiben vervollkommnen wollten, besuchten "die Privat", keine Privatstunde in dem jetzt gebräuchlichen Sinne des Wortes, sondern etwa einer obersten Klasse zu vergleichen; sie wurde vormittags von 10-12 und nach= mittags von 4-6 gehalten. Die Vormittagsstunden des Mittwochs sind dem Brief= schreiben, Buchstabieren und Lesen, die des Sonnabends dem Bersagen der auswendig gelernten Katechismuslektion, die beiden Nachmittagsstunden an diesen Tagen dem Unterricht im "Christenthum" vorbehalten. Die regelmäßige Arbeitszeit der Schulmeister betrug also täglich 10 bezw. 6 Stunden, so daß die Klage nicht ohne Grund war, daß sie den gangen Tag keinen gesunden Atemzug tun könnten und das Alter sie infolge der anhaltenden Anstrengung frühe abgestumpft finde. Ferien gab es nur je drei Wochen während der beiden Messen, doch war es freigestellt, auch während dieser Zeit gegen eine Der= gütung von 20 Kr. für das Kind Schule zu halten; außerdem war es üblich. 2 bis 3 Tage zur Zeit der Weinlese, den Sastnachtsdienstag und die Nach= mittage, an denen die Quartalgebote stattfanden, freizugeben. kömmlichen Schulfeste, das Dreikönigsfest, an dem die Kinder unter Anführung ihrer Lehrer mit Musikbegleitung in den Strafen umberzogen, und das Gregorius= fest, waren bereits, das erstere im Jahre 1617, das lektere 1623 auf Antrag der Prediger verboten worden.

Beginn und Dauer des Schulbesuchs war dem Belieben der Eltern über-lassen; vielsach begann er schon mit dem 4. Lebensjahr und endete in der Regel mit dem 12., da es üblich war, die Kinder frühzeitig in das "Gebet", den pfarramtlichen Religionsunterricht, zu schicken, der oft 3–4 Jahre währte und während dessen Dauer die Schule von den meisten nicht mehr besucht wurde. Die Prediger sollten jedoch Kinder, "die noch ganz roh und wegen Mangel der Schulwissenschaften zu dem von ihnen zu ertheilenden Unterricht untüchtig seien, ad consirmandum nicht annehmen, sondern dem Consistorium davon Anzeige thun, damit sowohl solche unchristliche Eltern ihrer unverantwortlichen Nachlässigkeit halber gestraft als auch für die nöthige Schulinformation vorher Sorge getragen werden könne." Durch einen Ratsbeschluß vom Jahre 1777 wurde den Bürgerkapitänen aufgetragen, "durch die Unterofsciere und Leibsschützen in ihren Quartieren unter der hand erforschen zu suchen, welche Eltern

ihre Kinder nicht zur Schule schicken, und hiervon bei Löbl. Consistorio die gebührende schriftliche Anzeige zu machen, von einer Anfrage in den häusern aber zu abstrahiren." Da man aber nicht in der Lage war Zwangsmittel anzuwenden, so blieben derartige Bestimmungen ohne erhebliche Wirkung. Schulversäumnisse, oft wochen= und monatelang, waren häufig, da die Kinder frühe zu häuslichen Arbeiten und zum Erwerbe mitherangezogen wurden, und so kann es nicht wunder nehmen, wenn sich in allen Schulen Kinder fanden, die nach sechs= bis achtjährigem Schulbesuch nicht lesen noch die einfachsten Katechismusfragen beantworten konnten. An Bemühungen, die Leistungen der Schulen zu heben, lieft es die Behörde nicht gang fehlen. Mit den von den Stiftungen unter= haltenen Schülern wurden seit dem Jahre 1730 im grühjahr und herbst öffent= liche Prüfungen vorgenommen; sie gerieten aber bald in Vergessenheit, so daß die Vorsteher des Kollegiums im Jahre 1755 um ihre Wiederaufnahme und zugleich Ausdehnung auf alle Schüler einkamen, wovon sie sich eine heilsame Wirkung auf die hebung des Schulbesuchs und die Bucht versprachen, ein Dorichlag, der indes nur insoweit Berücksichtigung fand, daß die Prüfungen der Armenkinder, und zwar einmal jährlich, wieder aufgenommen wurden. Jahre 1782 machte man den Versuch mit der Verteilung von Prämien, wie sie die Sertaner des Gymnasiums erhielten, "zu mehrerer Aufmunterung und Schärfung des fleißes, auch Beeiferung der übrigen Schüler." Aber es scheint bei der ein= maligen Austeilung sein Bewenden gehabt zu haben. Auch die Schulordnung vom Jahre 1765 legt auf "freundliches Zureden" und Erweckung des Ehrgefühls ein hauptgewicht; die Schüler sollen tunlichst nach ihrem fleiß, Knaben und Mädchen gesondert, gesetzt werden. Nur wo derartige Einwirkungen nicht verfangen, ist es erlaubt, "zur Castigation zu schreiten, jedoch dergestalt, daß auf das Alter und Constitution eines jeden Kindes wohl daben gesehen, von Stockschlägen aber ganglich zu abstrahiren." Tatsächlich stößt man nur selten auf Klagen wegen Mißbrauchs des Züchtigungsrechts, einmal allerdings wird ein Schulmeister in Sachsenhausen darum zu der beträchtlichen Strafe von 10 Tlr. verurteilt; der Mann war zudem schwindsüchtig, und "diese Krankheit macht ihn verdrießlich und zu den Schulverrichtungen, wozu ein heiteres Gemüth erfordert wird, gang untüchtig," und in Sachsenhausen war das Publikum besonders empfindlich; man mußte sich hier darauf verstehen, "die unbändige Schuljugend durch eine moderirte Auctorität in Ordnung zu bringen."

Die Unregelmäßigkeit des Schulbesuchs kann gewissermaßen als ein Gegenmittel gegen die Überfüllung der Schulen angesehen werden. In einem einzigen Raume von im günstigsten Falle 30 qm flächeninhalt – soviel etwa hatte die Büchnersche Schule, eine der besuchtesten – versammelten sich oft 100–200 Kinder; man kann sich denken, daß sie da "wie das Dieh übereinanderlagen, und man kaum stehen noch sizen konnte." Über die engen Gassen der Altstadt zerstreut – es gab alte Schulen in der Gelnhäuser-, Stein-, Fischer- und Bockgasse, der Kleinen

Eschenheimergasse, Saalgasse, zeitweilig sogar in der Neugasse, Lindheimergasse, Borngasse, Blauen handgasse u. s. w. - waren die Schulräume meist so dunkel, "daß kaum zwanzig das Licht des Tages genießen konnten." An heißen Sommer= tagen, heift es in der Eingabe eines Schulmeisters, herrschte eine hike, "daß man bei 28° R. vierjährige Kinder mit der Seder in der hand, vom Schlafe überwältigt, von ihren Plägen fallen sehen konnte." "Wahrlich den Sterblichen," schreibt der Pfarrer Kirchner, "ber mit seiner Lage unzufrieden ift, den sollte man an einem heißen Sommertage in einer deutschen Schule schwiken lassen. Er würde sein besseres Los, wie gering es auch immer sei, schätzen lernen." Und wenn auch die Schulordnung vorschrieb, "die Schulstube und dazu erforderliche Mobilien sauber und reinlich halten zu lassen" und darauf zu sehen, daß die Kinder in reinlicher Kleidung erschienen, so ist doch leicht zu ermessen, wie es mit der Reinlichkeit ausgesehen haben mag, wo "der eine ein Stück fleisch, der andre ein Stück Käs, der dritte Erbsen, der vierte Rüben gekocht oder roh, der fünfte Äpfel oder sonstiges Obst" mit in die Schule brachte. Unter solchen Derhältnissen mochte es für die Schulmeister nicht gang leicht sein, "die ihnen anvertraute Jugend zu guten Sitten und Reinlichkeit zu gewöhnen," nahmen sie es sich doch selbst nicht übel, den Unterricht in Mütze und Schlafrock zu erteilen.

Bei alledem waren die Behörde und sicherlich auch der Teil der Bürger= schaft, der seine Kinder in die Deutschen Schulen schickte, mit ihnen wohl gufrieden. Man lernte zur Not lesen und schreiben, den Katechismus, eine Anzahl biblischer Sprüche, Psalmen und Kirchenlieder, etwas biblische Geschichte, das Einmaleins und, wer wollte, die vier Species und die Regeldetri und mehr brauchte und verlangte man nicht. Deputierte des Konsistoriums nahmen ab und zu - mit der von der Schulordnung vorgeschriebenen jährlichen Disitation nahm man es nicht allzu genau - eine Besichtigung der Schulen vor, ließen von den Schülern einige Sprüche aufschlagen und lesen, aus dem Buch und Kopfe buchstabieren, sich eine Angahl Schreibhefte vorlegen - natürlich werden ihnen die Schulmeister nicht die schlechtesten gezeigt haben -, und nachdem sie so an einem Tage 4 bis 8 Schulen besucht hatten, gewannen sie die beruhigende Überzeugung, "daß sich überhaupt alles besser befunden, als vorhin nicht geglaubt worden," oder berichteten kurg: "Sämmtliche Schuljugend in allem wohl unterrichtet befunden." Manche Schulen erhalten auch wohl noch ein besonderes Lob; so heißt es in dem Disitationsbericht vom Jahre 1760 von der Kohlermannschen Schule auf der Saalgasse: "Ift in allen Stücken unverbesserlich gefunden und wird darinnen das Christenthum eifrig und schon eingeschärft," von der Schneiderschen auf der Bockenheimergasse: "Ist in allem wohl bestellt, die Kinder im Buchstabiren sehr fertig, so daß sie aus dem Kopf buchstabirten, was man haben wollte." Don der Schirmerschen auf der Kl. Eschenheimer= gasse wird gerühmt: "hat ihre besonders schönen Einrichtungen im Buchstabiren, Lesen, Schreiben und Rechnen, in der sehr schönen und räumlichen Schulstube

hängen drei große Tafeln zum Stilisiren, Torrigiren und die täglichen lectiones anzuzeigen, das Brief- und Gedichtelesen wird rühmlichst betrieben, in Summa dieser Schule fehlt garnichts."

### 7. Die Übergangszeit.

Aber mochte auch eine Angahl Schulen den Anforderungen, die eine anspruchslose Behörde an sie stellte, vollauf entsprechen, es blieb doch die Tatsache bestehen, daß der wohlhabendere Teil der Bürgerschaft seine Kinder ihnen mehr und mehr entzog. "Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht," fagt Goethe, und er zielt mit diesen Worten nicht bloß auf das Gymnasium, "vermehrte sich von Tag zu Tag," weniger indes wegen der "Pedanterie und Trübsinnig= keit" der Cehrer, als weil die starre Einseitigkeit des alten Unterrichtsbetriebes sich mit den Anschauungen einer neuen Zeit und den gesteigerten Ansprüchen der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr vertrug. "Den honetten Bürgern," heift es in einer Eingabe der Schulmeister vom Jahre 1766, "find wir ohne Derschulden ekelhaft gemacht, und man kennt deutsche Schulen nur noch dem Namen nach, nur der geringste Theil der Burgerschaft halt sich noch zu uns." An 600 Kinder hätten Privatunterricht, und jeder Privatmann, der sich emporgearbeitet, meine, es passe sich nicht mehr für ihn, seine Kinder in eine öffentliche Schule geben zu lassen, und halte ihnen einen hofmeister. Die Mittelklasse, namentlich die Reformierten, unterrichteten ihre Kinder meist selbst, die Wohlhabenderen schickten sie in Institute, die gegen Ende des Jahrhunderts in starker Zunahme begriffen sind, oder hielten, oft mehrere Samilien 3u= sammen, hauslehrer. Aber diese Art des Unterrichts war kostspielig und hatte auch, wie Goethe berichtet, allerhand Unguträglichkeiten im Gefolge. Es ist daher erklärlich, daß man in diesen Kreisen den Bestrebungen der Philanthro= pisten eine lebhafte Teilnahme entgegenbrachte. Im August 1785 kam J. h. Campe auf seiner Reise nach der Schweiz durch Frankfurt. Über die Aufnahme, die er hier fand, schrieb er an seine Frau: "Man überhäuft mich überall mit so vielen Freundschafts- und Liebesbeweisungen, daß ich zuweilen in Versuchung gerathe, zu glauben, daß man mich zum besten haben wolle. Chegestern da ich nach hanau reisen wollte, zog ich wie der Rattenfänger von hameln durch die Stadt, begleitet von einer ganzen herde von Kindern aus den ersten häusern, die sich an mich hingen. Sie hatten unter sich den Der= trag gemacht, daß je zwei und zwei mich an der hand haben und dann zweien anderen Plat machen sollten. Sünf hofmeister gingen als Adjutanten nebenher. So schleppten sie mich por das Thor in einen Garten, wo ich die Diligence erwarten sollte. Solche Anhänglichkeit, solche Herzlichkeit habe ich fast noch nie gesehen." Allerdings galt diese Huldigung dem beliebten Jugend= schriftsteller. Doch fehlte es auch nicht an Männern, welche den Anschauungen

des schonungslosen Beurteilers des bestehenden Schulsnstems, der in den Dolksschulen in ihrer bisherigen Einrichtung nur "Schulen der Saulheit, der Stupidität und der Unbrauchbarkeit für das Leben" sah, nicht fern standen. Als Vertreter dieser Richtung stand durch Persönlichkeit und amtliche Stellung in erster Reihe der Schöffe und Direktor des Konsistoriums, Freiherr Maximilian pon Gunderrode. Auf seine Empfehlung wurde im Jahre 1791 der Professor der Theologie an der Universität Erlangen Dr. Wilhelm Friedrich hufnagel als Senior des Predigerministeriums berufen, ein Mann, der enge Begiehungen zu den Trägern der schulreformatorischen Bestrebungen pflegte und selbst mit Wort und Schrift dafür eingetreten war. Aber mochten beide Männer auch noch so sehr überzeugt sein, daß "von dem veralteten Gebäude kein Stein auf dem andern bleiben durfe," die Verhältnisse der Reichsstadt, deren Bevölkerung voll selbstgefälliger Anhänglichkeit an das Bestehende alle Neuerungen mit Miftrauen betrachtete, setten auch dem entschlossensten Der= besserungseifer schier unüberwindliche hindernisse entgegen. Nur schrittweise konnte man vorgehen. Zunächst wurde versucht die Schulaufsicht wirksamer zu gestalten. Die Prediger wurden im Jahre 1794 angewiesen, die Besichtigungen der Schulen monatlich vorzunehmen und über deren Ergebnis dem Konsistorium schriftlichen Bericht zu erstatten, darin zu berücksichtigen: "1. Was zum Dersonale des Schulmeisters gehört als seine Aufführung in der Schule, sein Um= gang mit den Kindern und seine Lehrmethode. 2. Welcher Katechismen oder anderen Bücher er sich bei dem Unterricht bediene. 3. Was in der Schule sonst dem guten Unterricht der Kinder entweder vortheilhaft oder nachtheilig sein könnte." Aber nur der Bericht eines Pfarrers findet sich vor, und der hält sich noch gang in dem alten Geleise. Erst der Revisionsbericht des Konsistorial= deputierten hegler vom Jahre 1797 weist gang im Campeschen Geiste auf die hauptmängel des herrschenden Schulspstems hin: die Unmöglichkeit eines erfolgreichen Gesamtunterrichts so vieler Kinder verschiedensten Alters, das rein Mechanische der Unterrichtsweise und die Unregelmäßigkeit des Schulbesuchs. Die naheliegenden Folgerungen werden indes nicht gezogen, nur die Einführung eines dem Verständnis der Kinder angemesseneren Lesebuchs, als die Bibel sei, verlangt. Darauf wurde durch Ratsbeschluß das Konsistorium angewiesen, "die bisherige, der Jugend unverständliche und sonst zweckwidrige Cehrbücher durch neu ausgearbeitete, angemessenere und nüglichere zu vertauschen." Diese Aufgabe wurde dann auch zunächst in Angriff genommen. Aber schon die neue Sibel stieft auf den entschiedensten Widerstand der Eltern, Schulmeister und Prediger. Besonders nahm man daran Anstoft, daß die fünf hauptstücke und die Bufpsalmen durch kurze moralisierende Erzählungen ersett waren. hufnagel mußte die Erfahrung machen, daß es verlorene Mühe sei, neuen Most in alte Schläuche zu füllen. Don dem vorhandenen Cehrpersonal waren nur wenige geneigt und fähig, auf die Anforderungen der neuen Padagogik

einzugehen. Da versuchte er es, dem alten Körper neues Blut zuzuführen. Unter der Jahl junger Männer, die sich in Frankfurt als hauslehrer aufhielten, hatte durch vielseitige Begabung und reges Interesse für die Fragen des Unterrichts und der Erziehung der Kandidat der Theologie Friedrich Dertraugott Klitscher aus Schlesien hufnagels Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In ihm glaubte er den Mann gefunden zu haben, dessen Beispiel auf das Deutsche Schulwesen anregend und fördernd einwirken könne. Derhältnisse ließen Klitscher eine selbständige Stellung wünschenswert erscheinen, und so ging er bereitwillig auf die Absicht hufnagels, ihm eine Deutsche Schule zu übertragen, ein. Die Gelegenheit dazu fand sich, als die Cheliussche Schule im Jahre 1797 durch Beförderung des Inhabers in ein städtisches Amt frei wurde, und da Klitscher über die Summe von 300 fl., die zur Abfindung seines Vorgängers erforderlich war, nicht verfügte, so beantragte das Konsistorium, "die drückende und Erziehung hindernde Sitte, welche den Inhaber einer Schule genötigt hat, einen Aufwand von 300 fl. zu machen, aufzuheben und die Gerechtigkeit aus der gemeinen Kasse abzukaufen." Die beiden bürgerlichen Ausschüsse gaben ihre Zustimmung unter der Bedingung, "daß diese Ausgabe bei allen künftig erledigt werdenden Schulen auf das Aerar übernommen werde, damit die Schulen ohne alle Rücksicht mit würdigen Männern besetzt werden könnten, doch ceteris paribus hiesige Kandidaten und Schulleute dabei zu berücksichtigen." Daraufhin erfolgte am 23. November 1797 der Ratsbeschluß, die Abfindung aus der Stadtkasse zu bezahlen und "in künftig ähnlichen Sällen gleichermaßen zu verfahren." Es muß jedoch icharf gegen Klitscher gearbeitet worden sein. Erst im Juli 1797 wurde er auf hufnagels wiederholte warme gursprache, der selbst das übliche Eramen vor versammeltem Konsistorium und in Gegenwart des gesamten Schulkollegiums auf Grundlage der Klitscherschen Schrift "Über die Einrichtung einer Bürgerschule" vorge= nommen hatte, als Deutscher Schul-, Schreib- und Rechenlehrer angenommen. Indes die Erfolge, die sich hufnagel von seiner Anstellung versprochen, blieben aus. Klitschers "unterhaltende" Cehrweise fand nicht den Beifall der Eltern und gab den Kollegen, die dem Gunstling des Seniors gewiß alles Übelwollen entgegenbrachten, zu vielen Spötteleien Veranlassung. Schon am Ende des Jahres sah er sich genötigt, die Schule aufzugeben, "da er trotz aller Mühe und Arbeit nicht im Stande war, seinen Unterhalt zu verdienen." hufnagel ließ nun zwar in seinen Bemühungen, dem Schuldienst tüchtige Kräfte zu= zuführen, nicht nach, er ließ sich sogar selbst die Prüfung der Bewerber übertragen, denn nicht alle Mitglieder des Ministeriums seien dazu geschickt. Doch die Auswahl war nicht groß, "da bei der bisherigen Einrichtung sich kein vollkommener Schulmann veranlagt sehen könne, sich um ein hiesiges Schulamt ju melden; die Aussicht, bei der beschwerlichsten Arbeit den gangen Tag in der Schulftube zuzubringen und mit all dieser Anstrengung kaum die unentbehrlichsten

Cebensbedürfnisse zu verdienen, habe nichts Verlockendes." Hufnagel mußte sogar einen Mann empsehlen, den er wenige Jahre vorher, als er sich mit Klitscher um die Cheliussche Schule bewarb, für ungeeignet erachtet hatte, "da er der jenigen unumgänglich nötigen Eigenschaften und Kenntnisse ermangele, welche das Konsistorium von einem Schullehrer erwarte." Es war der Kinderausseher am Hospital, Joh. Matthäus Hosmann, der erste seminaristisch gebildete Lehrer Frankfurts, ein Zögling des Meininger Schullehrerseminars. Ihm wurde im Jahre 1800 die Errichtung einer neuen Schule in Sachsenhausen übertragen, die er bald zu hoher Blüte brachte. Andere Schulen ließ man nach dem Ableben der Inhaber aus Mangel an geeigneten Bewerbern einsach eingehen, so daß im Jahre 1806, dem Jahre des Untergangs der reichsstädtischen Selbständigkeit, nur noch zehn mit rund 1800 Schülern bestanden.

Durch die Aufhebung des Erbrechts war in die alte Verfassung des Schulwesens Bresche gelegt; aus den selbständigen Meistern werden vom Staate angestellte Beamte, eine Änderung der Stellung, die auch in der Benennung zum
Ausdruck kommt: der etwas anrüchig gewordene "Schulmeister" macht dem
"Schullehrer" Platz, eine Bezeichnung, die im Jahre 1801 zum ersten Mal im
Staatskalender erscheint. Nur noch ein Schritt, allerdings ein wesentlicher, war
zu machen zur völligen Derstaatlichung der Schulen, die Übernahme ihrer
Unterhaltung auf die Stadtkasse; er unterblieb, weil man bei der Not der Zeit
Bedenken tragen mußte, den Stadthaushalt mit neuen Ausgaben zu belasten.

Auch die Dalbergische Regierung änderte an dieser Lage der Dinge nichts. Der Reformeifer war allerdings groß, aber überall trat "die Enge der finanziellen Derhältnisse" hemmend entgegen. Die Schulordnung vom Jahre 1810, ein Werk hufnagels, stellt erhöhte Anforderungen an Schulen und Cehrer, ohne indes die Vorbedingungen für ihre Erfüllung zu schaffen. Die Trennung der Knaben und Mädchen wird durchgeführt; erstere erhalten im Sommer von 7-10 vormittags und 2-4 nachmittags, im Winter von 8-10 und 1-4, die Mädchen von 10-12 und 4-6 Unterricht in je zwei nach dem Alter abgestuften Abteilungen. Die Mefferien wurden abgeschafft, und als die Schullehrer darauf im Juni 1811 um achttägige Sommerferien einkamen, wurden sie abschlägig beschieden. Wirklich scheinen denn auch die unablässigen Bemühungen hufnagels auf die Leistungen der Schulen nicht gang ohne gunstigen Einfluß geblieben zu sein, so daß Gunderrode im Jahre 1812 bei der Eröffnung der Oberstudien= und Schulinspektion urteilte, "daß bei allen offenbaren Mängeln und Gebrechen mehrerer hiesiger Volksschulen es damit im allgemeinen - ruhig und unbefangen erwogen - gar nicht oder doch gewißt nicht merklich schlimmer im Vergleich mit den Schulanstalten in andern Candern und Staaten steht." Man brauchte auf die Dorurteile der Bürgerschaft nicht mehr die ängstlichen Rücksichten zu nehmen, die dem reichsstädtischen Rat die hande gebunden hatten, und die neuen padagogischen Anschauungen konnten sich ungehemmt geltend machen.



Dr. Wilh. Friedr. hufnagel.



Sr. Marim. Freiherr v. Günderrode.



Friedr. Dertraugott Klitscher.



Neben der Musterschule, die inzwischen ihrem ursprünglichen Iweck untreu geworden war und sich zu einer Realschule, die hauptsächlich von Kindern des höheren Bürgerstandes besucht wurde, entwickelt hatte, wurden im Jahre 1813 mit einer staatlichen Unterstühung von 2500 fl. jährlich zwei neue Dolksschulen im Weißfrauenkloster, eine Knaben- und eine Mädchenschule, mit je drei räumlich getrennten Klassen eingerichtet. Beide Schulen sollten hauptsächlich dem Unterrichtsbedürfnis des mittleren Bürgerstandes gerecht werden und verfolgten demzgemäß ein etwas höheres Cehrziel als die Quartierschulen, selbst Unterricht im Französischen wurde, wenn auch nur außer den gewöhnlichen Schulstunden, erteilt. Außer drei Kandidaten der Theologie, einem auf dem Meininger Cehrerseminar und einem in der Pestalozzischen Cehranstalt in Burgdorf gebildeten Cehrer, fanden an ihr auch zwei Quartierschullehrer Anstellung, deren Schulen nunmehr eingingen. Mit der Gründung der Weißfrauenschulen schließt die kurze, aber für die Entwicklung des Frankfurter Schulwesens nicht unrühmliche Dalberasche Episode.

Nach der Wiedergewinnung der Freiheit machten sich hier wie allenthalben rückwärts gerichtete Bestrebungen geltend. Nur mit Mühe gelang es dem Pfarrer Kirchner, seine Schöpfung, die Weiftfrauenschulen, deren Cehrziele dem Senat weit über das Bedürfnis des Kleinbürgertums hinauszugehen schienen, aufrecht zu erhalten. Sur das Volksschulwesen geschah zunächst nichts, da die Verfassungsfragen Behörde und Bürgerschaft vollauf in Anspruch nahmen. Erst 1817 kam die Reformfrage wieder in Sluß. Der Anstoß ging auch jest wieder von den Lehrern aus. In einer Eingabe vom 10. September stellten sie dem Senate die Unhaltbarkeit ihrer Cage vor und verlangten, "auf irgend eine Weise eine gewisse fire Besoldung für alle Volksschullehrer auszumitteln," sowie ein Ruhegehalt für alte oder dienstunfähig gewordene Cehrer und Rückzahlung der von ihnen erlegten 300 fl. Schon am 15. September überwies der Senat diese Bittschrift dem Konsistorium, "um teils durch eigene Überzeugung, teils durch eine vom Predigerkonvent zu veranlassende Kommission den Zustand der Schulen der Supplicanten zu untersuchen und geeignete Vorschläge zu machen." waren noch acht Quartierschulen und eine von einem Dikar versehene Schule vorhanden mit zusammen 1844 Schülern, darunter 840, für die die Armenkommission das Schulgeld bezahlte, alle "in meist kläglichen, fast durchgängig unpassenden und unbinlänglichen Lokalen." Es wurde vorgeschlagen, sämtliche Schulen in drei Volksschulen mit je drei Knaben= und Mädchen= klassen zu verschmelzen. Auf jede Schule rechnete man 600 Kinder, so daß auf die Klasse die Normalzahl von 100 Schülern kam. Jede Klasse sollte von einem eigenen Cehrer unterrichtet werden, der erste von ihnen eine Art Direktorium führen und in dem zu errichtenden Schulgebäude eine Wohnung erhalten. Diese Vorschläge genehmigte der Senat durch Beschluß vom 11. August 1818, die Ständige Bürgerrepräsentation trat demselben am 2. Oktober bei. Am

17. Mai 1824 fand die feierliche Eröffnung der neuen Schulen statt, und da= mit beginnt ein neuer Abschnitt des Frankfurter Volksschulwesens.

Aus der Gebundenheit des wirtschaftlichen Lebens und der religiösen Stimmung des Zeitalters, in dem die Deutschen Schulen zu ihrer Ausgestaltung gelangten, ergaben sich ihre Verfassung und ihr Unterrichtsbetrieb als natürsliche Folge. Indem sie das ihnen durch die Reformation aufgedrückte Gepräge als "Vorhöse" der Kirche in Zeiten hinübertrugen, wo eine tiefgreisende Umswandlung des Geistess und Erwerbslebens sich vollzogen hatte oder sich zu vollzziehen im Begriffe stand, hatten sie den Zusammenhang mit dem Leben versloren. Ihnen denselben zurückgegeben zu haben ist das unsterbliche Verdienst Pestalozzis, aber erst nach Beseitigung ihrer privatrechtlichen Stellung war die Bahn frei für die neuen Aufgaben, die an sie herantraten.

Die vorstehende Abhandlung gründet sich im wesentlichen auf archivalisches Material. In Betracht kommen aus dem Stadtarchiv I hauptsächlich: 1.) Die Ratsakten, das Schulwesen betreffend. Ugb. E 98. 2.) die Konsistorialakten, das Deutsche Schulwesen betreffend. 3.) Die Ratsprotokolle und Extrakte aus denselben. 4.) Die Acta ecclesiastica, Bd. I-VIII. 5.) Ochsensteiniana, Bd. XXXVIII-XXXX (Consistorialia tom. I-III). Nicht unwichtige Beizträge bieten die Konventsprotokolle und Akten, besonders Bd. XIII, des Evangelischzlutherischen Predigerministeriums. Ihre Benutzung ist indes bei ihrer heutigen Unterbringung erheblich erschwert, und ich darf hier wohl den Wunschaussprechen, daß das Ministerium sich entschließen möge, dieses für die Kulturgeschichte der Stadt überaus ergiebige Material nach dem Vorgange der hießigen Stiftungen dem Stadtarchiv zu überweisen, wie es ja in Straßburg bereits geschehen ist. Von den Schriftstücken der Cade der Gesellschaft der Deutschen Schulhalter ist das meiste "iniuria temporum" verloren gegangen.

Das katholische Schulwesen, unabhängig von dem Rate der Stadt und an sich von geringem Umfange, ist unberücksichtigt geblieben.





## Einleitendes.



ist gar keine Frage: das öffentliche Frankfurter Schulwesen war zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts hinter der Zeit zurückgeblieben. Anderswo, besonders in den größeren Städten, hatte man schon längst zu reformieren oder wenigstens zu bessern begonnen: Frankfurt schien sich noch nicht rühren zu wollen. Und doch genügte ebensowenig das Gymnasium als Dorbereitungsanstalt für Universitätsbildung, wie die Deutschen Schulen eine vollwertige Grundlage für Kausmannschaft und handwerk abgeben konnten. Der Privatunterricht füllte nur notdürftig

die Lücken aus, hatte aber trotzem in den besseren Kreisen die Abneigung gegen öffentliche Schulen nach und nach bis zum Widerwillen verstärkt.

Es fehlte übrigens der überwiegenden Mehrzahl der Bürger bis hoch in die gebildeten Kreise hinauf das Bewußtsein dieser Rückständigkeit. Sie merkten nicht oder wollten es nicht merken, daß eine neue Zeit mit neuen Forderungen bei ihnen schon des öfteren angepocht hatte, merkten nicht, daß diese sie

schon beim Kragen hielt, wenn sie ihnen einstweilen auch nur den Geld= beutel leerte. Man fühlte sich eben wohl in diesem durch das Alter geheiligten Schlendrian, dem noch ein kleinstädtisch-republikanischer Eigendunkel den Rücken stärkte. Alles Neue erschien in den Augen dieser Leute von vornherein schlecht, selbst wenn es von Frankfurt ausging. Und mußte nicht gerade das Deutsche Schulwesen vorzüglich sein? hatte es sich doch Jahrhunderte hindurch kaum verändert; und was eine Reihe von Generationen hindurch imstande gewesen war, Vermögen, ja Reichtum zu verschaffen, warum sollte das auf einmal nichts taugen? Wer etwas Lesen, Schreiben und Rechnen verstand, der war nicht blok reif für die handwerks-, sondern auch für die gewöhnliche Kaufmannslehre; diese sah man als eigentliche Cernzeit an. Gegen sechs Jahre erschienen dann dazu erforderlich, dem jungen Manne den nötigen Drill zu verleihen. Während dieser Zeit war er beim Kleinkaufmann zugleich alles: Auslaufer, Cadendiener, Kontorist, für ihn also eine höchst nützliche, oft unentbehrliche und vor allem billige Arbeitskraft. Solche Leute sahen sich durch Besserung der Schulbildung in ihrer bequemen Existenz bedroht und waren selbstverständlich gegen jede Neuerung. Sie sagten sich: ein besser vorgebildeter Cehrling wird seine Kräfte nicht so lange ohne Entgelt ausnutzen lassen. Manchem mag auch wohl bange geworden sein, das bisichen Wissen und Können, mit dem er geschickt haushaltend sich das Ansehen eines gebildeten Mannes zu geben verstand, möchte vor dem scharfen Auge einer durch bessere Schulbildung kritisch gemachten Jugend in nichts zerfallen. Ihnen gesellte sich die stattliche Schar derer zu, die überhaupt alle Änderungen ablehnten, bloß weil sie Än= derungen bedeuteten; und diesen geistesverwandt erscheinen wiederum die so= genannten Frömmlinge, die jede Neuerung als Teufelswerk verabscheuten. Sie alle waren die natürlichen Bundesgenossen der Deutschen Schullehrer, wenn es galt, Neuerungen abzuwehren: ihrem Bunde verdankte der "Appelmann" feinen Sieg über das neue Abcbuch.

In diese Vereinigung von Beschränktheit und Bequemlichkeit mit Erfolg Bresche zu legen, erforderte ebensoviel Zähigkeit als Umsicht. Günderrode und hufnagel haben dieses kühne Werk gewagt und durchgesetzt. Der Staatsmann und Menschenfreund arbeitete hand in hand mit dem Pfarrer und Pädagogen. Die beiden waren gleichaltrig: Günderrode ist 1753, hufnagel 1754 geboren.

Friedrich Maximilian von Günderrode stammte aus einem Frankfurter Patriziergeschlechte. Obgleich Sohn eines durchaus hypochondrischen Vaters
und von haus aus schwachen Körpers, hatte er sich doch durch zähe Energie
und einfache Lebensgewohnheiten zu tatenfroher Gesundheit emporgearbeitet.
Wohl mag ihm seine vornehme Abstammung die Wege in Frankfurt geebnet
haben: mit 32 Jahren kam er 1785 aus Fürstendienst in den Senat, trat zwei
Jahre später in die Zahl der sieben ältesten Schöffen ein und wurde 1790
Direktor des Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums, also gewissermaßen Kultus-

minister des kleinen Staates; aber er verdankte diese Emporkommen doch in erster Linie seiner in jeder Beziehung einwandsreien Tüchtigkeit. Scharssinn und schier unermüdliche Arbeitskraft verdunden mit etwas pedantischer Pünktlichkeit verschaften ihm über alle die verwickelten Geschäfte, die er sich aufladen ließ, bald eine fast lückenlose Klarheit. Der deutlichen, etwas weiblichen hand Günderrodes begegnet man fast vierzig Jahre lang ungemein häusig in den Akten. Seine Gedanken atmen Ruhe und Sicherheit, sind scheinbar mühelos hingeworsen; ohne Konzept pslegte er die längsten Gutachten abzusassisch diese kluge Augen schauen einen immer aus diesen Aktenstücken an, oft aber auch zugleich gute: man merkt ihm die Freude an, wenn er bessen und helsen kann. Derächter aller hohlen zorm und unnüher Weitläusigkeiten, war er im dienstlichen Derkehr gewöhnlich kurz angebunden, kehrte aber in näherem Umgange reiche Geistes- und herzensbildung hervor. Ihm, der namentlich durch geschichtliche Studien rastlos an seiner Weiterbildung arbeitete, entgingen als Direktor des Konsistoriums nicht die tiesen Schäden, an denen das in starre Orthodogie versunkene kirchliche Leben und das sich in rein mechanischem Einpauken erschöpsende Deutsche Schulwesen in Frankfurt krankten. Er suchte und fand sür die große Arbeit, die ihm winkte, einen treuen Gehilsen an Wilhelm Friedrich hufnagel, der im Jahre 1791 auf sein Betreiben von einer Erlanger Prosessur als Senior an die Spize des Predigerministeriums berusen wurde.

hufnagel sollte also das religiöse Leben in Frankfurt veredeln und das so tief daniederliegende Schulwesen reformieren helsen. Mit unverdrossenem Eiser und der agitatorischen Kraft, die selbstlos reines Streben für eine gute Sache mit sich bringt, ging er ans Werk. Der rationalistischen Richtung in der Theologie angehörig, fand er natürlich bei den "Frömmlingen" den heftigsten Widerstand; aber er entwaffnete ihn durch herzergreisende Predigten. Kindlich treu und echt war seine Bescheidenheit, und einen kindlichen Eindruck macht auch seine handschrift, deren Zeilen gewöhnlich die Richtung nach der oberen rechten Ecke nehmen. Jugleich war er durchaus weltgewandt und bei seiner reichen Bildung ein anregender Gesellschafter. Er schöpfte seinen Pfarrerberuf vor allem von der erziehlichen Seite aus, und Neigung von Jugend auf trieb ihn an, sich nicht bloß mit der pädagogischen Litteratur und den Dertretern ihrer Hauptrichtungen in engste Beziehung zu setzen, sondern auch selbst schriftsstellerisch und praktisch an den Bestrebungen zur Besserung des Unterrichtswesens mitzuwirken. Der Scharsblick des geborenen Pädagogen fand aus dem Neuen das Gute heraus, und so erscheint hufnagel denn auch als einer der ersten, die in dem vielsach krausen Tun und Schreiben des großen Schweizers Pestalozzi die Goldkörner erkannten. Wie mußte ihn, der sich zu Erlangen eine frische, tatensfrohe pädagogische Atmosphäre geschafsen hatte, das durch und durch verzrottete Frankfurter Schulwesen abstoßen! Aber es leitete den Edlen bei seinem

Wirken das Pestalozzische Wort: "Liebes Volk, ich will dir aufhelfen!" Er wußte ganz gut, hier war nur eine allmähliche Besserung, eine langsame Heilung möglich. Mißerfolge schreckten ihn nicht ab. Wie sein Körper, mehrmals von furchtbarem Nervenleiden erfaßt, sich immer wieder für große Arbeitslasten zurückerobern ließ, so stärkte sich sein Geist am Widerstand stets von neuem zu froher Tat.

Das waren die beiden Männer, die es unternahmen, das Frankfurter Schulwesen in seinem ganzen Umfange neu zu gestalten. Sie haben in dreißigziähriger gemeinschaftlicher Arbeit Großes geleistet: als ihre Tätigkeit einsetze, fanden sie ödes Haideland vor, als sie endete, hinterließen sie einen fruchtz

beladenen Obstgarten.

Über das Deutsche Schulwesen Franksurts waren beide bald einerlei Meinung: es dürse davon kein Stein auf dem andern bleiben. Aber wie die Neusordnung ins Werk sehen? Als der Grundschaden jener Mißstände erschien ihnen mit vollem Rechte die traurige Abhängigkeit der Schullehrer von Eltern und Schülern. Wer da nicht mindestens 150 Schüler hatte, nagte am Hungertuche. Um die anzulocken und sestzuhalten, mußte er sich der furchtbaren Notwendigkeit unterwersen, die Caunen einer solchen Jahl verwilderter Kinder und vieler allzunachsichtiger Eltern ohne Murren zu ertragen. Dieses Martyrium erstickte alles Ehrgefühl und erwürgte jede Freude am Beruse; dazu machte der höchst unregelmäßige Schulzbesuch ein geordnetes Arbeiten und sicheres Fortschreiten unmöglich. Kein Wunder, wenn sich zu solcher Tätigkeit längst nicht immer tüchtige Leute fanden.

Bei dem Derhältnis der Schullehrer jum Publikum mußte der hebel angesett werden. Den beiden schwebte als verlockendes Zukunftsbild vor: möglichst in jedem Quartier ein auf Staatskosten errichtetes Schulgebaude mit stattlichem, hellem, gesundem Schulsaal und angemessener Lehrerwohnung, umgeben von einem geräumigen Spielgarten, und darin ein vom Staate auskömmlich besoldeter, vom Publikum unabhängiger Cehrer. Aber sie wuften selbst, wie unendlich schwierig gerade in den unruhigen Zeiten um die Jahrhundertwende ein solches Werk zu schaffen war. Auf staatliche hilfe war vor der hand gar nicht zu hoffen, denn die Millionenschröpfungen der frangosischen Generale hatten den Staat in die drückendste Sinangnot gebracht. Es war gewiß schon viel, wenn man durchgesett hatte, daß die erledigten "Schulgerechtigkeiten" nach Bedürfnis aus der Staatskasse aufgekauft werden sollten, daß man damit also die Ubernahme der Schulstellen in der hand hatte. Die oft erprobte Freigiebigkeit der Bürgerschaft in den Zeiten schweren geschäftlichen Niedergangs anzurufen, konnte um so weniger Erfolg versprechen, als es sich um ein Werk handelte, deffen dringende Notwendigkeit ein großer Teil der Bevölkerung nicht einzusehen vermochte.

Sie klagten beide: wenn doch wenigstens ein Anfang gemacht wäre! Da half ein gütiges Geschick. Am 27. April 1799 war der Schöff Johann Friedrich von Uffenbach gestorben. Er hatte sein Vermögen unter Abzug

einer langen Reihe von Cegaten seiner Vaterstadt vermacht. Der Senat sollte darüber zum Besten des Staates ganz ohne Einschränkung verfügen. Das Konsistorium legte gleich die Hand auf die Erbschaft. Keinem Zweige des öffentlichen Wesens täte mehr Hilfe not als dem Schulwesen: so begründete es seine Ansprüche. Der Senat war nicht abgeneigt, darauf einzugehen, doch beshielt er sich die endgiltige Bestimmung bis zur erfolgten Regelung des Nachzlasses vor.

Diese wartete nun aber hufnagel nicht ab. Er arbeitete mit Erfolg vor. Seine Predigt zur Jahrhundertwende ließ er drucken und vertrieb sie zu. 24 Kr. das Exemplar. Der gute Iwek ließ ihn nicht davor zurückschrecken, selbst von haus zu haus zu gehen, und so kam auf diese Art die beträchtliche Summe von 2000 Gulden zusammen. Die Iinsen verwandte er einstweilen auf die Unterstützung eines jungen Mannes namens Diehl, der das Gymnasium bis in die erste Klasse durchgemacht hatte und sich dort eben als Gehilfe des Cehrers der sechsten Klasse, des Magisters Klitscher, zum Pädagogen ausbildete.

Als der Ratsschreiber Maus den Uffenbachschen Nachlaß nach anderthalb

Als der Ratsschreiber Maus den Uffenbachschen Nachlaß nach anderthalb Jahren endlich geordnet hatte, zeigte sich, daß außer dem geräumigen hause nur noch 700 Gulden übrig waren. Wohl wäre es sehr verlockend gewesen, das stattliche, aber doch sehr ausbessedürftige Gebäude, das dazu mitten in der Stadt — auf dem Großen Kornmarkt — lag, als Schulhaus einzurichten; aber man brauchte Kapital. Das Anwesen wurde verkauft. Der Senat bestimmte dann schließlich am 9. Dezember 1802 die Summe von rund 25 000 Gulden, die der Nachlaß seht ausmachte, zur Verbesserung des Deutschen Schulwesens und überwies die Zinsen — 1000 Gulden jährlich — dem Konsistorium. Natürlich machten die Deutschen Schulmeister, als sie von der Bestimmung des Geldes hörten, einen Versuch, diese Zinsen für sich zu gewinnen; aber das wäre ja nur weggeworsenes Geld gewesen. Günderrode und hufnagel hatten die Angelegenheit schon längst in die richtige Bahn geleitet.

Eine allgemeine Regelung des Deutschen Schulwesens war mit diesen kleinen Mitteln unmöglich ins Werk zu setzen. Das Konsistorium hatte darum den Vorschlag gemacht, eine ganz neue Schule als Muster für die Deutschen Schulen zu gründen und mit dem Uffenbachschen Sonds auszustatten; an ihr sollte ein Cehrer gegen festes Gehalt angestellt werden. Der Senat genehmigte in der Überweisungsurkunde den Vorschlag und ermächtigte das Konsistorium, einen brauchbaren Mann aussindig zu machen.

Günderrode und Hufnagel gingen bei dieser Anregung von folgender Erwägung aus: Schlug das Unternehmen ein, so durfte man die Opferwilligkeit der Bürger in Anspruch nehmen und einen weiteren Sonds für das Deutsche Schulwesen sammeln; war doch schon manche große gemeinnützige Anstalt mit kleineren Mitteln begonnen worden. Der neugewonnene Lehrer konnte dann einen Gehilfen annehmen und diesen auf seine Weise vorbilden; der würde,

wenn hinreichend eingeübt, die nächste freiwerdende Schule bekommen. Daburch, daß so die neue Anstalt zugleich zur Pflanzstätte für Cehrer gemacht wurde, konnte man voraussichtich nach und nach das ganze Deutsche Schulwesen von innen heraus reformieren.

hufnagel wandte sich an die namhaftesten Schulmänner um Empfehlung eines wissenschaftlich, d. h. wohl pädagogisch durchgebildeten Mannes; aber von überallher, wo er anklopste, kamen Absagen. Das, was geboten werden konnte, waren nur wenige hundert Gulden, und man wußte auswärts auch schon damals, daß Frankfurt eine sehr teure Stadt sei. Da mußte er denn auf einen hiesigen zurückgreisen. Es war der schon mehr genannte Magister Klitscher. Der Grund zur neuen Schule wurde so von einer wahrhaft tragisch veranlagten Persönlichkeit gelegt.

Klitscher war reich begabt, von einem wahren heißhunger nach Bildung beseelt, zugleich von herzlicher Liebe zur ganzen Menschheit erfüllt und von sehnendem Derlangen getrieben, die erworbenen Geistesschätze unter groß und klein mit vollen händen und mit einer an Torheit grenzenden Selbstlosigkeit auszuteilen. Dabei aber fehlte ihm jede Menschenkenntnis. Eine krankhafte Unruhe plagte ihn unaufhörlich; sie erzeugte in seinem rastlos arbeitenden hirn stets neue Pläne, die ihn wie Irrlichter vom eben eingeschlagenen Wege abstrieben, neuen, trügerischen Zielen zu. Erwähnen wir noch, daß ihm sein heißes Blut gelegentlich böse Streiche spielte — Eine solche Natur mußte damals und wird zu jeder Zeit in die traurigsten Situationen geraten. Dergleichen Naturen können wohl zu Neuem anregen, aber keine Reform durchführen.

Das Streben, seinen Schülern möglichst viel und alles auf angenehme, leichte Weise beizubringen, kennzeichnet ihn als einen begeisterten Anhänger der philanthropistischen Richtung. Aber auch mit Pestalozzis Reformen war er bekannt geworden. hufnagel ließ durch ihn Subskribenten auf Pestalozzische Schriften sammeln.

Nach dem verunglückten Dersuche in der Cheliusschen Schule hatte ihn sein Gönner am Gymnasium als Cehrer der sechsten Klasse untergebracht. Dort nahmen ihn drei ebenso tüchtige wie tatkräftige Leute, Mosche, Matthiä und Grotesend, in Behandlung und lenkten seine Tätigkeit wirklich in geregelte Bahnen. Das mag dann Günderrode und hufnagel veranlaßt haben, ihm den neuen Versuch anzuvertrauen. Mit großer Zuversicht scheint es nicht geschehen zu sein: es sehlte Klitscher die pupillarische Sicherheit. So machten sie wohl aus der Not eine Tugend, wenn auch Günderrode die Berufung Klitschers mit der sonst unzweiselhaft richtigen Bemerkung begründet, man könne bei Leuten, die auswärts Vortreffliches geleistet, noch lange nicht wissen, ob sie sich in die eigentümlichen Frankfurter Verhältnisse einzuleben vermöchten.



Das Rothekreugplägden, an deffen rechter Ecke das Genleriche fläuschen ftand.

# Unscheinbarer Anfang.

## Schwieriger Übergang.

Die ihm gestellte Aufgabe ergriff Klitscher mit gewohntem Seuereifer. Rasch waren die Vorbereitungen erledigt. Ein unscheinbares Blatt enthält den provisorischen Stundenplan, den er dem Konsistorium einreichte: morgens sollte von 7–10 und an vier Nachmittagen von 2–5 Uhr unterrichtet werden. Es war eine Aufstellung nur für Anfänger:

Buchstabieren, Cesen, Rechnen, Schreiben, christliche Religion, Naturlehre, Erdkunde, Gedächtnisübungen sind die Unterrichtsgegenstände. Die Unterweisung in Erdkunde und Naturlehre sollte sich zunächst auf die Erklärung der Namen und Wörter aus diesen Sächern beschränken, soweit sie im Ceseunterricht vorkämen. Noch ehe der Plan vom Konsistorium genehmigt war, eröffnete Klitscher die neue Bürgerschule, wie er sie nannte, am 18. April 1803. Als Schulzimmer mietete man die ganz verlassene Schulstube des jüngst verstorbenen Genler, dessen Gerechtsame der Senat für den üblichen Preis von 300 Gulden ablöste. Sie war klein und niedrig, aber sie hatte wenigstens Licht und lag mitten in der Stadt, an dem Platze, wo jetzt das Haus Rothekreuzgasse 6 steht. Jedenfalls reichte sie für die sieben Knaben und zwei Mädchen, die sich zur Eröffnung einstellten, aus. Es waren Kinder von fünf die sieben Jahren, nur Klitschers eigener Sohn zählte kaum die hälfte. Klitscher übernahm unentgeltlich die Ceitung und gab die sechs Stunden von 7–8 Uhr, sein Gehilfe am Gymnasium, Diehl, und der Waisenshauslehrer Köhlein wollten je zwölf Stunden geben.

Der "Oberlehrer" unterrichtete unentgeltlich, die beiden andern sollten sich in das Schulgeld teilen, das man zunächst auf den Satz der Deutschen Schulen, 11 Gulden, festsetzte, aber bald auf 15 erhöhte.

Es waren zwei grundverschiedene Ceute, die ersten Mitlehrer Klitschers. Diehl erfüllte die großen Hoffnungen nicht, die Hufnagel auf ihn setze: es scheint ihm die nötige Schwungkraft des Geistes und auch das erforderliche pädagogische



Blick in die Rothekreuggaffe.

Geschick gefehlt zu haben, so= daß er froh sein konnte, als er in dem hafen einer Deutschen Schule landete. Dagegen ist Köhlein eine echte Lehrergestalt. Aus einer kinderreichen Schulmeisterfamilie zu Homburg vor der höhe entsprossen, hatte er von Kind auf rastlos gear= beitet. In einem Alter, wo andere noch an Knabenpossen denken, half er seine Samilie und ernähren unterrichtete jüngere Geschwister. 3mar schwachen Körpers, aber ge= trieben von zäher Beharrlich= keit und mit goldenem herzen begabt, gewann er die Ge= müter seiner Schüler, und so folgten ihm selbst die vielfach unlenksamen Frankfurter Waisenknaben ohne äußere Strafmittel. Ein Mitglied der Wai= senhausverwaltung bezeichnete ihn als eine für diese Stellung schier unersetliche Persönlich= keit. Das Rechnen mar seine Stärke. Pestalozzis Lehrweise hatte es ihm angetan, und der praktische Mann baute sich

gleich dessen Elementarmethode weiter aus und verfaßte Rechentafeln mit Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben, die von den Pestalozzianern durchaus anerkannt wurden.

Kaum war die Bürgerschule eröffnet, so kam auch gleich wieder der unruhige Klitscher zum Vorschein. Schon nach vier Wochen mußte der Stundenplan
erweitert werden. Der jugendliche Kirschten gab den Kleinen nach einem
von Klitscher selbst entworfenen Plane Zeichenunterricht, und der Kantor Karl
lehrte sie singen, und zwar nicht oberflächlich, wie es noch besonders heißt,
sondern nach Noten, rhythmisch und mit Kenntnis der Pausen.

Diesmal war Segen bei Klitschers Tun. Die angenehme, leichtfaßliche Cehrweise zeigte jeht eine werbende Kraft. Nach kaum Monatsfrist hatte sich die fröhliche Schar schon auf 22 vermehrt. Die Rute war aus diesem Kreise verbannt: Freude am Cernen und guter Wille erschienen bei den meisten ganz selbstwerständlich und wurde durch Punkte in der "Konduitenliste" belohnt; Striche gab es für schlechtes Betragen und Unsleiß. Eine am Ende des ersten Schulmonats abgehaltene Prüfung sollte nicht bloß die Eltern gewinnen, sondern auch dazu dienen, die Cehrer, die ja alle nur im Nebenamte unterrichteten und ab- und zugingen, einander näher zu bringen. Die Leistungen und die Methode der einzelnen wurden nach einheitlichen Gesichtspunkten besprochen, damit sie Iernten, hand in hand zu arbeiten.

Alle Beteiligten aber sahen ein, daß die neue Bürgerschule, wenn sie sich gedeihlich entwickeln sollte, aus der kleinen, niedrigen Stube in dem engen, dumpsen Gäßchen auswandern mußte, wo im Sommer die hitze unerträglich wurde. Die mit den "Lehrlingen" — so nannte man damals die Schüler und Schülerinnen — unternommenen samstägigen Ausslüge konnten den Mangel eines Schulhofes mit nichten ersehen. Man merkt, wie hufnagels herz aussubelt, als das passende Lokal gefunden ist. Es war das stattliche Loderhosische Besitztum an der Großen Friedberger Gasse, in dem bis vor nicht langer Zeit Wein= und Gartenwirtschaft betrieben worden war; die Stadt hatte es erworben. Freilich war seine Lage in einer lebhaften Straße und fast an einem Ende der Stadt nicht sonderlich günstig; denn die Frankfurter von damals hatten noch andere Ansichten von Entsernungen: der Weg vom Markt durch die Fahrgasse in die Friedberger Gasse galt schon als weit.



Man gelangte zu diesem Anwesen durch das schmale Eberhardsgäßchen, das links von einer Schmiede, rechts von zwei kleinen Wohnhäusern eingeengt war. Dor dieses legte sich quer ein finsteres und enges Haus. Durch einen verwitterten Torbogen in seiner Mitte kam man in einen langen, ziemlich schmalen hof, der zu beiden Seiten von einer Anzahl kleinerer und größerer Gebäude eingefaßt war. Vorn rechts stand ein Haus, hinten am Ende lag die Kegelbahn, schräg gegenüber das größte Gebäude mit dem Tanzsaal und mehreren geräumigen Immern. hinter dem Ganzen dehnte sich nach dem Klapperselde zu

ein großer Wein= und Obstgarten aus. Das eine haus mit dem Saale nebst dem Garten hatte eine theatralische Liebhabergesellschaft für 300 Gulden von der Stadt gemietet und in dem Saale eine Vertiefung für das Orchester angebracht; die übrigen Gebäude bewohnten fünf handwerkersamilien. Der Senat kündigte der Theatergesellschaft. Sie fügte sich und bat nur darum, die reiche Ernte an Trauben und Obst noch einheimsen zu dürfen.

Gern hätte hufnagel das äußerst verfallene haus vor dem Einzuge in Ordnung bringen lassen, denn es war in traurigem Zustande. Aber ein Überschlag des Stadtbaumeisters heß ergab die unerschwingliche Summe von 665 Gulden, und dieser setzte gleich, um das Unmögliche der Durchführung handgreislich zu machen, die Reparaturkosten für das Gymnasium aus dem letzten Jahre neben seine Ausstellung: sie betrugen 12 Gulden. So zog man denn ohne gründliche Ausbesserung in das haus ein. Ganze 200 Gulden wurden auf die Ausstattung verwandt. Klitscher, der bis dahin umsonst gearbeitet und das, was vom Schulgeld übrig blieb, seinen Mitsehrern überlassen hatte, erhielt wenigstens freie Wohnung und 100 Taler zu ihrer Einrichtung.

Wie mögen die Deutschen Schullehrer gespottet haben, als der Neuerer mit den wenigen Kindern in der verlassenen Stube Genlers anfing! Aber bald merkten sie: diesmal war es ein ernstes Unternehmen. Und als dann eine stattliche Schar in die Friedberger Gasse einzog und fortwährend neuen Zuzug erhielt, da witterten sie den ernsthaften Konkurrenten. Bald mag er ihnen gewiß vorgekommen sein, wie sich Campe bei seiner Anwesenheit in Frankfurt vorkam: als der Rattenfänger von Hameln, wenn sie den gekannt haben sollten. Eine überaus heftige Agitation von ihrer Seite begann und fand Widerhall in breiten Schichten der Bevölkerung.

Man fühlt es aus dem Tone der Akten heraus, daß weite Kreise der Bürgerschaft sich über die neue Schule aufregten; ihre dünn gesäeten Verteidiger mögen einen schweren Stand gehabt haben. Klitscher selbst bot den bösen Zungen durch sein unvorsichtiges Wesen nur allzu viele Angriffspunkte.

Aber trozdem: die Sache war gut und half sich weiter. Der Stundensplan vom April 1804 weist schon drei nach den Leistungen, nicht nach den Geschlechtern getrennte Klassen auf, in denen acht Lehrer in 90 wöchentlichen Stunden unterrichten. Er hält sich im übrigen noch ganz im Rahmen der Deutschen Schulen; streng genommen ist nur ein einziges Fach hinzugekommen: Geschichte in der ersten Abteilung. Mit der unmittelbar folgenden Einschebung des Französischen wurde aber schon im ersten Jahr des Bestehens der Anstalt dieser Rahmen gesprengt.

Gerade in jenen Tagen vollzog sich auch eine wesentliche innere Umwandslung: die Überführung der ihrem Grundcharakter nach philanthropistischen Ansstalt in das Pestalozzische Sahrwasser. Der von Pestalozzis Erfolgen in Burgsdorf durch eigene Anschauung begeisterte jugendliche Gottlieb Anton Gruner

kam im Mai nach Frankfurt und weihte die Cehrer der Musterschule auf ihre Bitte in die "Erfindung" des Meisters ein. Seine Ausführungen wirkten auf mehrere wie eine Offenbarung, und schleunigst leitete Köhlein den Rechenunterricht ganz in Pestalozzische Bahnen; auch die "Formenlehre", jene ausschließlich auf der Anschauung fußende Elementargeometrie, wurde in den Stundensplan aufgenommen.

Das fröhliche Streben von Cehrern und Schülern ermutigte dann zu einem ersten großen Schlag. Am 12. und 13. Juli fand die erste öffentliche Prüfung statt. Sie bildete das Ereignis der Saison. Nicht bloß das gange Konsistorium war anwesend, es strömten auch Leute aus allen Ständen in Scharen herbei. Was sie da zu hören und zu sehen bekamen, war alles vollkommen neu! Gleich Klitschers Eröffnungsansprache verblüffte erft und gewann ihm dann doch die Bergen. Mit schonungsloser Offenheit nämlich sprach er über sich und seine Derfehlungen. So etwas hatte man in Frankfurt noch nicht gehört. Man erlaubte sich ja selbst manche große Freiheit, aber das machte man alles schön im geheimen ab. Und dann die Prüfung selbst! Da sah man keinen Zwang und keine Befangenheit, wie sie die Rute erzeugt, sondern freien Gehorsam und fröhliche Catenlust. Derbannt waren der plärrende Gesang und der schnarrende Schulton. Fröhliche Kinderlieder erklangen in rhnthmischer Bewegung; Abwechselung von Solo und Chor erhöhte die Wirkung. Gedichte wurden mit freier, natürlicher Betonung deklamiert. Überraschend mag die zwanglos spielende Art gewirkt haben, mit der in anregendem Wechselgespräch Cehrer und Schüler die Wahrheiten fanden, die dann schnell von der gangen Abteilung im Chor wiederholt wurden. Und gewiß hat auch das Pestalozzische Kopfrechnen, das so oft bei den gewiegtesten Schulmännern Staunen erregte, von Köhlein gang im Sinne des Meisters ausgeführt, seine Wirkung getan.

Es mag wohl eine ganz merkwürdige Stimmung über die Anwesenden gekommen sein, und gar mancher hat hier zum erstenmal gefühlt, daß für die Frankfurter Jugend eine neue, schönere Zeit angebrochen war. Eine ganze Reihe von Anmeldungen erfolgte sofort, zahlreiche wurden in baldige Aussicht gestellt. Hufnagel und Günderrode frohlockten; sie fanden, daß der Oberlehrer ihre Erwartungen weit übertroffen habe. Eine vierte Klasse konnte eröffnet werden. Jezt, meinten die beiden, sei es Zeit, an den Bürgersinn zu appellieren und so ein stattliches "Bürgerkapital" zum Schulfonds zu sammeln.

Der Senat war nach der Prüfung völlig überzeugt, daß die neue Anstalt ihre Aufgabe, ein Vorbild für die Deutschen Schulen zu sein, zu erfüllen versmöge, und verfügte, daß sie fortan "Musterschule" heißen sollte. Er spendete nachträglich 50 Taler zu den Druckkosten der Einladungsschrift Klitschers, die der uneigennützige Mann bei der Prüfung zum Nuten der Schule hatte verskaufen lassen, und gab auch gern seine Zustimmung zu der Sammlung eines Bürgerkapitals.

Am Erntedanksest, ansangs November 1804, nach einem reichgesegneten Jahre, wurden in allen lutherischen und reformierten Kirchen Franksurts auf hufnagels Anregung hin die Bürger ermahnt, von ihrem Überflusse etwas zum Nuten des Schulwesens abzugeben. Der Senior selbst predigte in diesem Sinne in der Katharinenkirche. Die ganze Musterschulzugend war anwesend und satzwischen dem Altar und den Frauenstühlen. Nach jedem der drei Teile seiner Predigt sangen die Zöglinge der neuen Anstalt eine Strophe ganz allein, nur von einem Orgelregister begleitet. Beim Ausgang konnten dann die Kirchgänger die eben gehörte Predigt gleich für 12 Kreuzer kausen, und nach kurzer Zeit wurde eine hufnagelsche Broschüre in zahlreichen Exemplaren in die häuser gesichicht, welche den Gedanken der Predigt unter hinweis auf den guten Zweck eindringlich wiederholte, weiter ausführte und aus der Geschichte der Musterschule begründete.

So war der Boden wohl bereitet. Da aber verdard Klitscher den schönen Plan. Aus einer Äußerung hufnagels geht hervor, daß der eben noch so Gepriesene nur so lange gut tat, als er zugleich am Gymnasium angestellt war. Gegen hufnagels Willen aber ging er, wohl nach der vielverheißenden Musterschulprüfung, ab, um sich ganz der neuen Anstalt zu widmen. Jeht verließen ihn die guten Geister.

Der dritte Stundenplan, den Klitscher entwarf, ist schon nicht mehr normal. Er zeigt wieder die Maglosigkeit, die seinem Unternehmen in der Cheliusschen Schule den hals gebrochen hatte. Zwar kann man es loben, daß für beide Geschlechter handarbeitsunterricht eingeführt ist, daß die Knaben Pappen, Drechseln und Schreinern lernen sollten; aber von den Volksschulzielen entfernt er sich sonst doch schon recht weit. In allen vier Abteilungen wird jett Frangösisch gelehrt, außerdem aber erscheinen noch Geometrie, Algebra, Architektur; Chemie und Technologie werden in Aussicht genommen. Und für die 132 ordentlichen wöchentlichen Schulftunden sind außer Klitscher nicht weniger als 18 Cehrer ein= getragen, für verschiedene Stunden ist der Name noch offen gelassen. Wohl finden sich einzelne Gymnasiallehrer darunter, die übrigen waren entweder sogenannte Permissionisten - die eine obrigkeitliche Erlaubnis zum Unterrichten hatten ober gar bloß Cymnasiasten; es scheinen auch einzelne nicht ganz einwandfreie Persönlichkeiten darunter gewesen zu sein. Sie kamen und gingen, von einem Ineinanderarbeiten, das doch Klitscher in der ersten Zeit der Anstalt als Grund= lage des Gelingens bezeichnet hatte, konnte gar keine Rede sein. Es bedurfte jedenfalls der gangen Kraft eines energischen, besonnenen Mannes, bei einer so großen Zahl von Lehrern unter mehr als 200 zusammengelaufenen, meist noch nicht an Jucht gewöhnten Kindern auch nur einigermaßen Ordnung zu halten. Und da wandte sich Klitscher von der Schule ab.

Das über Erwarten günstige Gelingen des Schulplanes hatte ihn offenbar aus dem Gleichgewicht gebracht.

Plan auf Plan entsprang seinem unablässig arbeitenden Geiste. Er hielt Sonntagvormittags Vorträge für junge Damen über die christliche Liebe, und es erregte bei vielen Leuten Anstoß, daß er auch Jüdinnen dazu einlud. Er kam um Erlaubnis ein, ein Institut für junge Mädchen zu gründen, das zugleich Pensionat werden sollte. Konsistorium und Senat gestatteten es, gaben ihm aber auf, darüber die Musterschule nicht zu vernachlässigen. Er jedoch glaubte dies schon nicht unbedingt versprechen zu können. Erst recht nicht, als er einen noch viel umfassenderen Plan ausgearbeitet hatte. Es sollten nämlich durch verschiedene Gruppen von Vorträgen und Kursen junge Leute beiderlei Geschlechts in allen Gegenständen sprachlicher, sittlicher und realer Bildung unterrichtet werden. An diesen Kursen wollte er, wie es scheint, mehrere hervorgagende Leute beteiligen. Es drängt sich förmlich der Eindruck auf, als ob der unruhige Mann es für möglich gehalten habe, in kurzen Monaten auch die bereits schulentwachsene Jugend Frankfurts in ihren Anschauungen gänzlich umzuwandeln.

Natürlich erschien ihm jetzt seine Tätigkeit an der Musterschule zu klein, und er kam um seinen Abschied ein. Mit wachsender Besorgnis hatten hufnagel und Gunderrode diesem Treiben zugesehen und vergebens versucht, sich ihm entgegenzustellen. Sie rieten ihm auch jetzt zu bleiben, aber er war - nach seinen eigenen Worten - "erfüllt von der Sehnsucht, immer mehr äußere Reizmittel zur eigenen Ausbildung zu erhalten und von dem Zauber erfreulicher hoffnung, das wenige Gute, das in ihm gelegt wurde, werde zum Wohl der Menschheit doch etwas wirken." Aus einer Außerung hufnagels läft sich Schliegen, daß diese seine Plane ganglich fehlschlugen. Dergebens legte man ihm wiederholt nahe, doch sein Entlassungsgesuch guruckzuziehen: weniger sein Stolz verbot ihm dies, als vielmehr die traurigste Mutlosigkeit, in die er jest verfiel. Sein Zustand war, wie hufnagel sagt, eine Art Seelenkrankheit, in ber er sich bald auf dies, bald auf das warf. Es schien unmöglich, ihn bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers an der Schule zu halten. Rektor Matthiä und Schulrat hofmann übernahmen bis dahin die Sprechstunden für die Eltern. Der Unglückliche lebte eine Zeitlang in seiner Wohnung "wie Diogenes in seinem Sasse," dann wurde er geloprediger in einem preußischen Regimente und kam nach wenigen Jahren auf traurige Weise ums Leben.

Es sind sicher schwere Wochen gewesen, über die Hufnagel und Günderrode damals hinwegkommen mußten. Don der Sammlung des Bürgerkapitals konnte jest einstweilen keine Rede sein, wo das Dertrauen zu der Schule erst wieder zu befestigen war. Es ist wohl keine Frage, daß die Feinde des Unternehmens unablässig arbeiteten, um die verhaßte "Musterschule" zu Tode zu hetzen. Zum Glück fand hufnagel bald den rechten Mann, der Entsagung und ideales Streben genug besaß, unter mehr als mäßigen Bedingungen die Erbschaft Klitschers zu übernehmen. Gruner wagte es. Am 4. März 1805 trat er das Amt an,

und schnell gelang es ihm, die Schule wieder in geordnete Bahnen zu lenken: bald traten 40 neue Schüler ein.

Kaum war diese Gefahr beseitigt, so drohte eine andere: der Stadt war für das Coderhosische Besitztum ein annehmbares Gebot gemacht worden. Da hieß es schnell handeln. Hufnagel klopfte bei reichen Freunden der Schule an: sie sollten das Geld vorschießen und als Hypothek verzinst erhalten. In kurzer Zeit hatte er alles bis auf 1000 Gulden zusammen, die er kurz entschlossen selbst vorschoß. 26,250 Gulden waren so aufgebracht. Der Senat erklärte sich bereit, das Anwesen zum Selbstkostenpreise abzugeben. Nur die zwei kleinen häuser am Eingang des Eberhardsgäßchens wollte hufnagel nicht, und der Senat behielt sich von dem großen Garten zu Straßenanlagen einen Teil vor. Immershin aber blieben noch über 63,000 Quadratsuß! Sür 26,000 Gulden wurde das Ganze erstanden. Hufnagel war nicht wenig stolz auf "das erste Geschäft seines Lebens."

Jetzt konnte auch die Sammlung des Bürgerkapitals unternommen werden. Angesehene Männer aus allen vierzehn Quartieren erklärten sich bereit, von haus zu haus zu gehen und Subskribenten zu sammeln, darunter Bethmann, hufnagel, Pfarrer Benkard. Kaum war das bekannt geworden, so rusteten sich die Deutschen Schullehrer zum letten Kampfe. Es wäre unrecht, sie des= halb zu verurteilen: sie saben in der Musterschule einen gefährlichen Konkurrenten, der ihnen ihr ohnedies schon kärgliches Brot noch mehr schmälern wollte; man durfte sie wenigstens nicht noch stärker werden lassen. Weite Kreise der Bürgerschaft, besonders die kleinen Leute, lieben ihnen williges Ohr und legten es darauf an, die Sammlung zu verhindern oder wenigstens zu er= schweren. Sörmliche Verschwörungen wurden angezettelt. Die Bürgerlichen Kollegien, die wegen des hauskaufes befragt werden mußten, ermahnten den Senat, nur ja nichts weiter für die Musterschule zu tun, und legten der nachgesuchten Befreiung von Abgaben Schwierigkeiten in den Weg. Als das Konsistorium die Bürgerkapitäne bitten ließ, die Sammler auf ihren Gängen zu be= gleiten und ihnen dabei entsprechende Auskunft über die Verhältnisse der einzelnen Bürger zu geben, weigerten sie sich nicht bloß, sondern fügten höhnend hinzu: man solle doch die Sammlung durch die Kirchenglöckner vornehmen lassen; diese nämlich besorgten die gewöhnlichen kleinen Kollekten. Da machten sich die Wackeren denn allein auf den Weg. Es waren Martergänge. Der Durch= schnittsfrankfurter hatte wohl vor der hohen Obrigkeit ängstlichen Respekt und bemühte sich, mit ihr nicht in Konflikt zu kommen; denn sie war ja in allem die lette Instang, und er wußte dies. Nichtobrigkeitlichen Personen gegen= über aber, mochten sie bürgerlich auch noch so hoch stehen, gab er sich, wenn sie ihm mit etwas Ungelegenem kamen, derbrepublikanisch; und je sachsen= häuserischer seine Äußerungen in diesem Salle ausfielen, desto mehr wurde er am Stammtische bejubelt. Ruhig ließen die Männer erst die harten Worte über

sich ergehen und versuchten dann, wenn die Derhetzten geendet, durch Überredung die Dorurteile zu heben; bei manchem mit Erfolg, bei den meisten ohne solchen. Bei einzelnen, selbst solchen, die eifrig agitatorisch tätig gewesen waren, erreichten sie wenigstens so viel, daß diese versprachen ihr Scherslein nachträglich zu geben, wenn sie sich von der Güte des Unternehmens überzeugt hätten. Einer der Sammler hat hinter jeden Namen das Ergebnis seiner Bemühungen geschrieben, ein anderer hinter einzelne. Da heißt es dann wohl bei vielen: "kann nichts tun," das bedeutet: er erklärt, sinanziell nicht dazu imstande zu sein; bei zahlreichen aber: "will nichts tun," das sind dann die Derhetzten. Es scheint sogar an einzelnen Stellen der Haß so weit gegangen zu sein, daß die Nachbarn denen, die beisteuern wollten, mit förmlichem Bonkott drohten; wenigstens steht hinter dem Namen eines, der unterzeichnet hat, eine Bemerkung in dem Sinne: "bittet, ihn wegen der Nachbarn" — die nach der Liste alle nichts gegeben hatten — "wieder auszustreichen"; ein anderer ersuchte, seinen Beitrag ja geheim zu halten.

Und trotz allen Gegentreibereien war das Ergebnis hocherfreulich. Über 12,000 Gulden brachte die Subskription derer, die einen einmaligen Beitrag jetzt gleich zahlen wollten; die Zeichnungen derer, die sich auf zehn Jahre zu jährlichen Beisteuern verpflichteten, mußten aller Doraussicht nach jedes Jahr über 4000 Gulden bringen. Das Bestehen der Musterschule konnte jetzt als gesichert gelten.

Gern kam Günderrode ben uneigennützigen Sammlern entgegen, als sie baten, man möge ihnen über die Verwendung des gesammelten Sonds Nachricht geben und zugleich erlauben, unverbindliche Dorschläge zum Besten der Schule zu machen. Er sah in der Beteiligung solcher Männer, die sich später aus Schülervätern ergangen konnten und so gewissermaßen die Schulgemeinde repräsentierten, ein vortreffliches Mittel, das Interesse für die Anstalt dauernd wachzuhalten. Auf seine Veranlassung wurde aus ihnen eine "Deputation" gewählt, der das Konsistorium das Recht der Selbstergänzung gewährte und zugleich die ökonomischen Geschäfte der Musterschule übertrug. Sie hatte die Einnahmen und Ausgaben zu ordnen, lettere jedoch nur nach Anweisung des Konsistorial= präsidenten. Auch durfte sie Dorschläge gum Besten der Schule machen, sofern sie sich nicht auf das Padagogische und die Anstellung von Lehrern bezogen. Damit eine enge Derbindung zwischen ihr und dem Konsistorium bestände, übernahm Günderrode von Amts wegen das Präsidium. Der erste Kassierer war Simon Morit von Bethmann, der für den hauskauf allein 6000 Gulden vorgestreckt hatte und bald 4000 davon schenkte.

So entstand die Ökonomische Deputation.

4



sprochenen Absicht zu Pestalozzi gezogen, ihn zu widerlegen. Aber Persönlichkeit und Methode des Menschen-

eng befreundet, war er in der ausge=

freundes nahmen ihn gefangen. Durch seine bald in weiten Kreisen gelesenen "Briefe aus Burgdorf" hat er dann für die Verbreitung der Pestalozzischen Grundsätze besser gewirkt als der Meister selbst durch seine krause Art. Dieses Buch, das 1804 in Frankfurt erschien, brachte ihn in nähere Beziehungen zu hufnagel. Wie er dann durch seine Anregung die Musterschule in das Pestalozzische Fahrwasser überleitete, ist oben dargestellt.

Bei seinem Amtsantritt fand Gruner die Anstalt in tiesem Verfall. Wie konnte es auch anders sein? Hatten doch nur die ganz Kleinen einen einigermaßen geregelten Unterricht genossen; die übrigen Abteilungen waren wildzusammengelausene, nichts weniger als einheitlich vorgebildete Hausen. Den älteren Knaben stand die sittliche Verwilderung auf den Gesichtern geschrieben. Und waren nicht auch die Sehrer eine sehr gemischte, gleichfalls zusammengeslausene Gesellschaft? Auf keinen Fall machten sie das aus, was man ein Kollegium nennt. An ein Ineinanderarbeiten war gar nicht zu denken, und regelmäßige Konferenzen werden bei Gruner als etwas ganz Neues erwähnt.

Gruners erste Arbeit war die Reduktion des allzu üppig ins Kraut gesschossen Stundenplans: drei, höchstens vier Stunden morgens und an vier Tagen nachmittags zwei genügten ihm für den obligatorischen Unterricht zus

nächst vollauf. Zugleich machte er gründlichen Kehraus bei den Cehrern: von den achtzehn sind bald nur noch sechs da. Die ersten Monate haben ihm wohl nur dazu dienen können, sich zu orientieren und die gröbsten Übelftande zu beseitigen. Es war ja auch noch alles provisorisch; erst der hauskauf und die Subskription brachten ihm einen festen Grund unter die Suffe. Jest endlich konnte das Anwesen überhaupt schulgemäß eingerichtet werden. Im Sommer räumten die Mieter ihre Wohnungen, der Unterricht fiel für einige Zeit aus; umfassende Umbauten wurden vorgenommen; in großer hast, denn hufnagel drängte: konnte doch die lange Raft den Seinden von neuem Gelegenheit geben, seinem Liebling zu schaden. Schon sah er sich nach einigen Jimmern um gur provisorischen Unterkunft für die Klassen. Es war aber nicht nötig: Anfang Oktober konnte der Unterricht in den hergerichteten Räumen beginnen. Nun hatte man Plat. Das Anwesen war so groß, daß die Schule erst hineinwachsen mußte. Das querstehende haus mit dem Toreingang wurde Oberlehrerwohnung, der große Bau links gab noch für zwei bis drei unverheiratete Cehrer Wohnung aus. hof und Garten, die beide öde lagen, wurden 1807 planiert, und ein Gartner bepflanzte jenen mit Platanen, diesen mit Linden.

Jetzt vermochte man endlich auch die Teilung nach Geschlechtern, die schon Klitscher gewünscht hatte, zum größten Teil durchzusühren: drei Knaben- und zwei Mädchenklassen konnten eingerichtet werden, und jede Abteilung erhielt sogar ein gesondertes Haus; nur die Kleinsten beider Geschlechter bildeten noch eine gemischte Anfängerklasse. Und nun begann auch Gruners planmäßige organisatorische Tätigkeit. Es ist eine Freude zu sehen, wie sich aus einem Thaos in kurzer Zeit um seine Person erst langsam, dann in immer schnellerem Tempo eine vortrefsliche Schulanstalt kristallisiert.

Grundbedingung für das Gedeihen einer solchen war ein tüchtiges, einsheitlich arbeitendes Kollegium. Dor allen Dingen mußte wenigstens ein Stamm solcher Lehrer gebildet werden, die sich ganz der Schule widmeten und ihre Tätigkeit an derselben nicht bloß als gewinnbringenden Nebenerwerb ansahen. Das ließ sich nicht auf einmal durchführen, aber bis zum Ende seiner Wirksamkeit an der Musterschule hat Gruner einen solchen Stamm geschaffen. Ja, es war sogar geeigneter Nachwuchs vorgesehen. Er wählte mit Köhleins Hilfe aus den Wassenhauszöglingen die fähigsten aus und ließ sie erst zuhören, dann selbst den Kleinen unterrichten. So konnte die Musterschule sich selbst und andere Anstalten mit Lehrern versehen und zugleich der Stadt ein Seminar ersehen.

Die sechs besten Cehrer aus Klitschers Zeit wurden noch mit größerer Stundenzahl beibehalten: der außerordentlich tüchtige Köhlein, der bald des oft stürmischen Gruner guter Genius war, Gravelius, ein tüchtiger Rechenslehrer, Ulrich, ein guter Mathematiker; der sanste Guldner paßte vortreffslich zu den Mädchen, Karl erregte damals noch mit seinen Gesangsleistungen

bei den Prüfungen Aussehen, und Diehl war wenigstens ein brauchbarer Schreiblehrer. Gruner brachte von Heilbronn den wie er selbst von Pestalozzischem Geiste durchglühten Schweizer Nännn mit und gewann durch Zufall den später so berühmten Kinderfreund Friedrich Fröbel, der sich ursprünglich dem Ingenieursach gewidmet hatte, aber, als ihm seine sämtlichen Papiere gestohlen waren, durch Gruners Persönlichkeit zum Umsatteln bewogen wurde. Es waren dies noch keineswegs durchaus sichere Leute. Als Pädagogen von Fach konnten nur Köhlein, Guldner und Nännn gelten. Fröbel ging schon 1806 davon, Gravelius wurde später Polizeiaktuar, Ulrich landgrässichsehesssischer Baurat, Diehl verlor sich bald nach einem mißglückten Debut als Oberlehrer des Philanthropins an eine Deutsche Schule.

Mit diesen fing Gruner an und versuchte, sie zu gemeinsamer Arbeit zu erziehen. Das Mittel dazu waren wöchentliche Konferenzen, die alle Samstag von 7-8 Uhr gehalten wurden. Man sieht, wie lose der Zusammenhang bei Beginn dieser Konferenzen, Ende des Jahres 1805, noch ist: der Oberlehrer ordnet nicht etwa diese Beratungen an, sondern es tun sich auf seine Einladung einige der Lehrer mit ihm zusammen und gehen die Verpflichtung ein, sie regelmäßig zu besuchen. Binnen Jahresfrist sieht man dann aus solchen Zusammenkünften eine Schulordnung und einen Lehrplan hervorwachsen.

Natürlich mußte alle Ordnung bei den Cehrern anfangen. Ihr Interesse und das der Schule mußten zusammenfallen. Es ist bezeichnend, wenn beschlossen wird, die Cehrer dürften nicht über die Schule schimpfen, und es werde von ihnen erwartet, daß sie, wenn dergleichen doch geschehen sein sollte und sie darum angesaßt würden, als Männer Rede und Antwort ständen. Für die Verhand-lungen in den Konferenzen seht man eine genaue Ordnung sest. Steht eine Sache zur Beratung, so sprechen alle ihre Meinung nach einer sestgelegten Reihenfolge aus: sie beruht auf der Anzahl der Stunden, welche die einzelnen geben. Der erste sitt zur Rechten des Obersehrers, der zweite zur Linken und so fort. Die Verhandlungen bewegen sich in streng gemessenen Grenzen. Der auf ein Jahr ernannte "Sekretär" hat die Protokolle sorgfältig auszuarbeiten. Von Fröbels hand stammen die ersten.

Es scheint nicht leicht gewesen zu sein, manche der an der Schule Wirkenden, besonders die mit weniger Unterricht beschäftigten sogenannten Privats oder Stundenlehrer, an strenge Pünktlichkeit zu gewöhnen; sie hatten meist noch anderswo zu tun, und Pausen gab es immer nur um 11 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags. In einem Klassenzimmer war die Schulsuhr angebracht: vor der Türe desselben hing die Schelle, und der Cehrer, der dort unterrichtete, mußte das Glockenzeichen zum Stundenwechsel geben.

Zwischen Gruner und den Cehrern scheint sich bald ein herzliches Derhältnis entwickelt zu haben, von gelegentlicher Verstimmung einzelner abgesehen. Seine selbstlose Begeisterung teilte sich den meisten mit und verlieh auch ihrem Wirken Schwung, seine geistige und pädagogische Überlegenheit führte sie und machte ihnen die Erfolge der von ihm vertretenen Lehrart augenscheinlich, seine Herzensgüte söhnte sie schnell aus, schoß er einmal in seinem Eifer über das Ziel hinaus. Wenn er auch Vorkehrungen traf, über alle einigermaßen wichtigen Vorgänge in der Schule und über das Wirken der Lehrer auf dem lausenden zu bleiben, so sehte er doch der Individualität des einzelnen nur geringe Schranken: wer sich strebend bemühte, war seiner Nachsicht wegen der Methode sicher. Wie er die Stellung des einzelnen zum Ganzen und zu seiner eigenen Autorität auffaßte, zeigt die Anordnung des Lehrplans von 1810: nicht der Oberlehrer gibt an, was die einzelnen Lehrer und Lehrerinnen treiben und wie sie es treiben, sondern jeder berichtet selbst über sein Tun.

Das Ziel aller beim Unterricht mußte freilich ein gemeinsames sein: die möglichst harmonische Ausbildung der sittlichen und intellektuellen Kräfte und ihre praktische Anwendung zur Kräftigung für den bürgerlichen Beruf; in der Weise, daß die praktische Ausbildung gleichsam als reise Frucht vom Baume der ideellen absiele. Solche Bildung sollte das Produkt einer auf psychologischer Grundlage aufgebauten, gleichmäßigen Anleitung des Willens zum Guten und des Verstandes zum folgerichtigen Denken sein: sie sollte von der äußeren Anschauung ausgehen und diese allmählich in innere verwandeln, also von der Anschauung zur Erkenntnis überleiten, von der äußeren Erfahrung zur inneren; und alles in lückenlosem Aufbau, mit Benutzung nur natürlicher Mittel, ohne gewaltsames Einschrauben von Begriffen.

In den untersten Klassen tritt die Ausbildung des Verstandes in den Vordergrund; denn zum Begreifen und Ausdrücken der sittlichen Wahrheiten ist eine gewisse Schulung im Denken durchaus Vorbedingung. Die zwei Säulen dieser Ausbildung sind die Pestalozzischen Verstandesübungen und das Pestalozzische Rechnen.

Junächst von den Verstandesübungen! Der Cehrer sagte über einen Gegenstand im Schulzimmer einen Satz und ließ ihn im Chor nachsprechen, dann einen zweiten und so fort, bis der Gegenstand erschöpft war und die Kinder sich im Zusammenhang über das Betrachtete aussprechen konnten. War dies eine Weile geübt, dann mußten sie selbst ihre Beobachtungen unter Ceitung des Lehrers sizieren. So sernten die Kleinen nicht bloß beobachten und das Wesentliche an den Dingen heraussinden, sondern auch gleich ihre Gedanken darüber sprachlich ausdrücken. Mit diesen Übungen hand in Hand ging dann die sogenannte Formenlehre. Die näher liegenden Verbindungen von geraden Linien zu Winkeln, Dreiecken und anderen Figuren wurden aufgesucht, ausgemessen, zerlegt und verglichen; das Quadrat war dabei meistens die Grundslage. Man begreift, daß so für die Geometrie der Boden bereitet wurde. Eine ganze Reihe von geometrischen Wahrheiten war den Kindern so schoe zur inneren Anschauung geworden; dann war nachher das Beweisen leicht.

Es wird gewiß überraschen, wenn ich an diese Ubungen das Zeichnen und das Schreiben anreihe; aber sie gehören gang entschieden an diese Stelle. Beide gingen nämlich vom Quadrat aus, und - ganz modern - mit dem Zeichnen fing man an. Auf der ziemlich klein quadrierten Tafel wurden zunächst die Quadratlinien nachgezogen, dann die Diagonalen hinzugefügt; jett konnten durch Kombination Siguren nach Diktat des Lehrers gebildet werden. Die Schüler erfanden auch wohl selbst solche Verbindungen und durften sie dann ihren Mit= schülern diktieren. Auf diese Vorübungen wurde einesteils das Schreiben, andern= teils der weitere Zeichenunterricht aufgesetzt. Die Kinder bekamen die Schreibfeder erklärt, die Notwendiakeit von Grund- und Haarstrichen klargelegt, und dann wurden die Buchstaben nach Diktat groß in die Quadratnetze gezeichnet. Keines= wegs mechanisch; die Schüler mußten über die Magverhältnisse stets Rechenschaft ablegen können und zwar in wohlgeordneten Sähen. War so die form der Buchstaben fest eingeprägt und die Erkenntnis ihrer Größenverhältnisse gu einander erreicht, so ließ man nach und nach - ganz instematisch - eine hilfs= linie nach der anderen fallen. Beim Zeichnen ging der Cehrer dann von der geraden zur gebogenen Linie über; nachdem der mögliche Vorrat von Kom= binationen gehörig ausgeschöpft war, kam die Wiedergabe von Würfeln und andern Körpern; an ihnen sollten die Geseke der Perspektive erklärt werden. Erschienen diese einigermaßen begriffen, so folgte meist das Kopieren von Candschaften, bei den Mädchen von Blumenstücken.

Die andere Säule des Pestalozzischen Elementarunterrichtes war das Rechnen. Der Stundenplan nannte es sehr bezeichnend "Jahlenverhältnisse". In diesem Wort liegt gleich angedeutet, daß es sich auch hier um kein mechanisches Einüben von Funktionen, sondern um Erweckung der Verstandestätigkeit handelte. Man schritt durch äußere Zahlenanschauung zur inneren vor, zur Zahlener= kenntnis. Nachdem die Primzahlen durch Zählen von Gegenständen erkannt waren, kamen die berühmten Übungen an der Einheitentabelle. Von 100 Quadraten enthielten die der ersten horizontalen Reihe je einen Strich, die folgenden zwei, und so fort bis 10. An ihr wurden die Verhältnisse der Jahlen zu einander gezeigt und die vier Spezies stets in Verbindung miteinander geübt, sodaß die Kinder innerhalb des Zahlenkreises von 1 bis 100 bald gang ver= wickelte Kombinationsaufgaben mit Leichtigkeit lösen konnten. Die Erweiterung des Jahlenkreises bis zu den größten Jahlen war nach dieser überaus gründ= lichen Dorbereitung bald erreicht. Erst jest wurden die vier Spezies auch schrift= lich geübt und für Aufgaben aus dem praktischen Leben verwertet. Dann gings zur Bruchtabelle, die aus höchst sinnreich eingeteilten Quadraten bestand. War die auch in der Kombinationsanwendung der Sunktionen erschöpft, so folgte wieder die Überleitung auf das praktische Leben durch Lösung aller im kaufmännischen Berufe vorkommenden Aufgaben nach Köhleins Rechentafeln.

Für die Entwicklung der sittlichen Sähigkeiten stand natürlich der Religionsunterricht in vorderster Reihe. Er war ganz anders aufgebaut als der
moderne. Gruner ging bei ihm auch von der Anschauung aus und besleißigte
sich eines lückenlosen Aufbaues. Der Lehrer erzählte den Kleinen zuerst kurze
Geschichten aus dem Kinderleben und entwickelte aus ihnen die Beziehungen
zu Gott und die allerersten moralischen Begriffe. Der Erweiterung des sittlichen Gesichtskreises diente dann vor allem Salzmanns "Moralisches Elementarbuch", wobei aus den Schicksalen der wackeren Samilie Hermann weitere Begriffe gewonnen wurden. So erscheint auch hier die äußere Anschauung allmählich in die innere übergeführt: das Ziel ist die Schärfung des Gewissens. Auf
das so Gewonnene wird dann eine sustematisch aufgebaute Tugend- und Sittenlehre aufgesetzt, deren Grundlage Bibelstellen sind. Erst ganz zuletzt kommt
biblische Geschichte: Gruner widmet ihr in der ersten Klasse eine deutsche Stunde.

Alles Dogmatische wird aus diesem Religionsunterricht verbannt und der besonderen Unterweisung durch die Geistlichen vorbehalten. Dafür ist er aber auch ein integrierender Bestandteil des Cehrplanes und für alle, auch für Kathosliken und Juden, verbindlich; gewiß war er so im edelsten Sinne simultan, und die tiefe Religiosität Gruners und Guldners konnte dafür bürgen, daß auch auf diesem Wege Schönes erreicht wurde.

Die Gruppe des sogenannten Kenntnisunterrichts umfaste Erdbeschreibung, Naturkunde und Geschichte. Doch darf man sich durch den Namen ja nicht bestimmen lassen zu glauben, es habe sich hier lediglich um Übermittelung von Kenntnissen gehandelt. Dielmehr mußten, wenn es irgend ging, die Schüler aus den Erscheinungen die Gesetze selbst ableiten, und der Geschichtsunterricht diente zur Förderung des sittlichen Bewustseins. Ob Gruner die merkwürdige Erfindung seines Freundes Pöhlmann, die Kinder mit verbundenen Augen an einer Candkarte, auf der die Städte durch Stifte, die Candesgrenzen durch Schnüre dargestellt waren, zu beschäftigen, in Frankfurt wirklich eingeführt hat, vermochte ich nicht zu ermitteln. In seiner für hufnagel und Günderrode verstakten Schrift "Über die Einrichtung einer Bürgerschule" empsiehlt er sie sehr.

Alle diese Sächer förderten bei solchem Betriebe auch den Unterricht in der Muttersprache. In den für ihn besonders bestimmten Stunden ersuhr dieser dann noch einen ganz sustematischen Ausbau. Das Lesen lernten die Kinder seit Gruners Antritt schon nach der Lautiermethode in der gegebenen Reihenfolge: Silben, Wörter, Sähe. War das Abcbuch durchgearbeitet, so diente als weiteres Material für die Leseübungen zunächst noch Klitschers rationalistisch=philan=thropistisches Liederbuch. Gruner empfand dies bald als einen argen Mißstand und schaffte auf Kosten der Schulkasse Lesebücher an, die aber nur in der Klasse gebraucht wurden und auch nur bei den unteren Abteilungen. Waren die Regeln der Orthographie aus den Stoffen selbst entwickelt, dann begann der spstematische Ausbau der Grammatik, und an ihn schlossen sich die stilistischen

Ubungen an, zu denen der Kenntnis= und der Religionsunterricht gewöhnlich den Stoff lieferten.

Auch der französische Unterricht wurde in ähnlicher Weise aufgebaut. Erst übte man alle vorkommenden Cautverbindungen durch, dann kam eine Reihe von Cektionen, die lediglich Dokabelgruppen enthielten, wie die Namen der Körperteile. Verwandtschaftsbezeichnungen. Ihnen folgte die flerion der Bei diesen wurden schüchtern ein paar Verbalformen eingefügt Substantiva. zur Einübung des Dativs und des Akkusativs. hierauf erschienen die hilfszeit= wörter, dann das Verbum und nach ihm die Syntax. Man sieht, es war lückenloser Aufbau. Dieser Unterricht stand nicht in organischem Zusammenhang mit dem übrigen. Günderrode hatte darauf bestanden, daß ihn ein National= frangose wenigstens bei den Knaben durchweg übernähme; es war wegen Erzielung der richtigen Aussprache und wegen der Konversationsübungen. Diese frangösischen Stunden lagen darum außerhalb der gewöhnlichen Cehrstunden, und der Cehrer hatte keinen festeren Zusammenhang mit dem Kollegium. Der erste dazu Berufene, ein herr de Servais, machte sich bald unmöglich. Er trat auf, als ob er hunderttausend Bajonette hinter sich hätte, trug souveraine Derachtung der Schulordnung zur Schau, zwang die Mädchen trot Gruners Derbot wiederholt zum Knien, schimpfte por der Klasse über Schule und Lehrer; da setzte ihn Gruner kurz entschlossen vor die Tür. Sein Nachfolger Duchatel versuchte sich wohl auch pestaloggisch. Er fertigte eine zwölf Ellen lange Wachs= tuchtafel an, auf der die hifszeitwörter und das regelmäßige Verbum abgewandelt waren. Sie war noch obendrein so eingerichtet, daß die Schüler immer nur das Stück zu sehen bekamen, das gerade gebraucht wurde; so sollte eine Ablenkung der Aufmerksamkeit vermieden werden. Aber diese Arbeit war vergebens. Das Deutsche war ihm fremd, Takt entwickelte er auch nicht, und so brachten die Kinder gar nichts davon. Wer wirklich Frangösisch lernen sollte, mußte Privatunterricht nehmen.

Es ist hier nicht meines Amtes, den Unterricht bis in die Einzelheiten der Stundenverteilung auf die Sächer und auch dis zu den materiellen Zielen zu versolgen: beides ist besonders im ersten Jahrzehnt der Musterschule oft verschoben worden; es kommt vielmehr darauf an zu zeigen, in welchem Geiste er erteilt wurde. Und da kann man nur den größten Respekt hegen. Mit Ausnahme des Französischen stehen alle Unterrichtszweige miteinander im engsten Zusammenhang; einer stückt den andern. Nichts wird mechanisch betrieben; selbst das recht äußerliche Sach des Schreibens dient beständig zu Denkübungen. Der Unterricht ist auch durchweg erziehend, schärft das Gewissen und regt zur Selbstätigkeit an.

Welche unendliche Kluft trennt so die Musterschule von den Deutschen Schulen, wo Geist und Verstand gleichsam im Traumzustande hindämmerten und die rein mechanische Aneignung des dürftigen Stoffes alles war!



Gottlieb Anton Gruner.



Dr. Adolf Diesterweg.



Christian hahn.



Wilhelm Beinrich Ackermann.

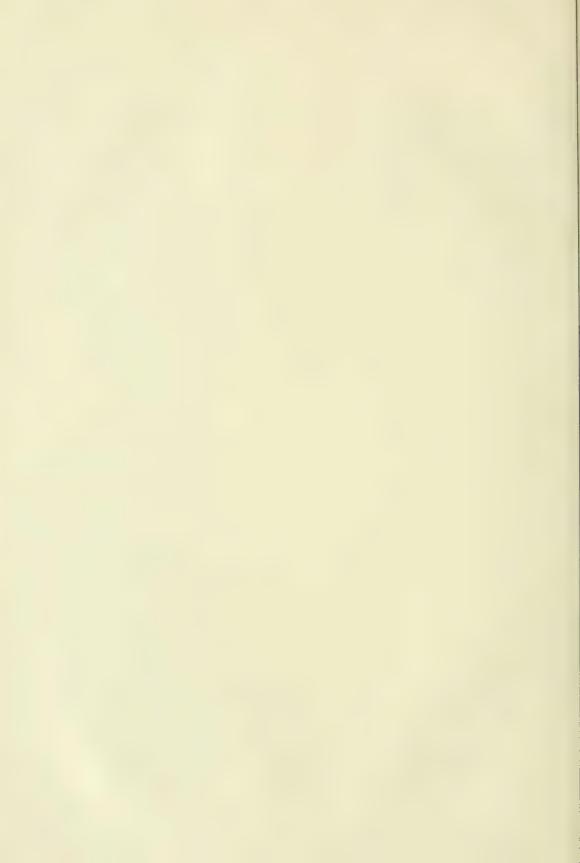

Die geringe Zahl der Klassen sowie die ungleichmäßige Vorbildung der Jöglinge, die man, nur um die Schule zu füllen, anfangs zu jeder Zeit und ohne Rücksicht auf die Kenntnisse aufnahm, benötigte eine ganz andere Einteilung, als wir sie heute gewöhnt sind. Nicht nur waren in jeder Klasse in den meisten Sächern, besonders in der Religion, im Deutschen, Rechnen, granzösischen, mehrere Unterabteilungen, auch die Klassen selbst griffen in manchen Sächern ineinander über. Man versetzte beispielsweise einen tüchtigen Rechner in dem einen Sache aus der dritten in die zweite Klasse, während er in den übrigen bei der dritten blieb, so daß sich also das Klassenbild fast von Stunde zu Stunde änderte. So machte es bekanntlich Pestalozzi auch. Um nun dergleichen Derschiebungen zu ermöglichen, mußten die Sächer, in welchen solche Mischungen häufig waren, entweder zu gleicher Zeit in den auswechselnden Klassen unterrichtet oder gegen andere so ausgetauscht werden, daß keine Lücken entstanden. Wandelbarkeit des Stundenplans hiek das. Auf solche Art wurde ein offenbarer Mangel durch Belohnung eifrigen Strebens disziplinarisch por= teilhaft ausgenutt.

So hat durch Gruner der Geist des treuen Menschenfreundes Pestalozzi Einzug in der Musterschule gehalten und ihren Charakter bestimmt. Die direkten Beziehungen zwischen Isferten und Frankfurt hörten seit Gruners Amtsantritt nicht auf; ein Zeichen dieser geistigen Verbindung ist das der Musterschule gehörige Bild, das wir unserer Geschichte vorangesetzt haben. Aber Gruner und seine Mitlehrer folgten dem Meister nicht kritiklos. Verschiedenes, was er in seiner unpraktischen Weise ansing, hat man ihm in Frankfurt nicht nachgemacht; manches ohne eingehende Prüfung von ihm Übernommene wurde, wenn es sich nicht bewährte, abgeschafft. Die Musterschule ist also eine uralte, aber zugleich doch selbständige Pestalozzische Anstalt.

War schon der ganze Unterricht überhaupt erziehend angelegt und darauf berechnet, das Gewissen der Kinder zu schärfen sowie durch anregende Darbietung des Stoffes und Sesselung der Aufmerksamkeit den Cerneiser zu wecken und zu fördern, so mußte, könnte man denken, in einem solchen Schulstaat Jucht und Ordnung leicht zu handhaben gewesen sein. Aber so ganz einfach ging es denn doch nicht. Die Frankfurter Jugend war noch gar nicht diszipliniert. Wir Modernen lesen mit Erstaunen, daß die Kinder anfangs sehr viel während des Unterrichts zum Wassertrinken hinausliesen und nicht davon ablassen wollten. Erst als die Cehrer sich verpflichteten, selbst in den Stunden kein Wasser zu genießen, wurde dieser Trinklust siegreich entgegengearbeitet.

Regelmäßiger Schulbesuch und Pünktlichkeit waren etwas Unbekanntes. Das wilde Gassenlausen erschien den Buben noch als Lebensbedürfnis. Gegen den dabei verübten Unsug mußte sogar schließlich eine Polizeiverfügung er-lassen werden, die in den Klassen angeschlagen war und alle Monate vorgelesen

wurde. Es gab auch unterwegs so viel zu sehen und bei günstiger Gelegenheit anzustellen, nicht blok zur Meßzeit! Sogar die nächste Nachbarschaft der Schule war interessant. Bei Schmiedemeister Zikmann wurden gahlreiche Pferde beschlagen, und ihr Widerstreben war den Buben sehr sympathisch; wenn er eine Zeitlang, bis die Polizei es verbot, die wildesten Tiere im Eberhardsgäßchen beschlagen ließ, so bot das Vorbeischleichen an ihnen gerade besonderen Reiz. Regnete es, dann gaben die großen Pfügen in dem tief eingefallenen Pflaster des Gäßchens den Kleinen willkommene Gelegenheit zu allerhand Zeitvertreib. und diese Unterhaltung ging selbstverständlich dem Unterricht vor. Daß Zuspät= kommen etwas Straffälliges sei, konnten viele lange nicht begreifen: die Deutschen Schullehrer und die Institutsbesitzer pflegten über so etwas kein Wort zu verlieren. Es war aber auch nichts Seltenes, daß die Jungen ganze Stunden zu früh kamen und dann auf dem hofe und in den Jimmern allerlei Unfug verübten. Das holz im offenen Schuppen bot willkommenes Spielzeug, und die Biegen und hühner des Oberlehrers mußten sich manchen Scherz gefallen lassen. Zugleich um solchem Unfug zu steuern und den Lehrern sowie der Schulkasse zu nützen, quartierte man die unverheirateten Cehrer im geräumigen Schulhause ein.

Im Unterricht selbst herrschte strasse Jucht. Jede Klasse hatte ein Zeugnisbuch: in dieses trug der Cehrer am Schlusse der Stunde ein allgemeines Urteil über die Haltung der ganzen Klasse ein und fügte lobende und tadelnde Bemerkungen über einzelne Schüler hinzu. Jeden Morgen war eine Schulandacht, die mit einem von der kleinen Schulorgel begleiteten Gesange begonnen und beschlossen wurde. Eine kurze religiöse Ansprache Gruners, die irgend eine zur Schule in Beziehung stehende Wahrheit enthielt, leitete die Verlesung der Zeugnisse ein: Cobendes und Tadelndes über die Klassen und über die einzelnen erklang vom Katheder herab. Und wehe denen, die schon öfters tadelnd genannt waren: sie wurden aus der Gesamtheit herausgenommen und erhielten eine besondere Cektion vor versammeltem Volk. Das war eine sehr unbehagsliche Sache: der Musterschullehrer Hahn, der sich in seinem ganzen Ceben keiner Autorität gefügt hat, sagt einmal in einem Schriftstück, daß es auch dem härtestgesottenen Sünder sehr peinlich gewesen sei, wenn ihn Gruner einzeln vornahm.

Jenes System der Punkte und Striche, das von Klitscher herstammt, wurde weiter ausgebaut. Wer 24 Punkte hatte, erhielt ein auf farbiges Papier geschriebenes Belobigungsbillet; 24 Striche aber hoben eine solche Anerkennungskarte auf. Nach den Punkts und Strichtabellen jedes einzelnen Cehrers wurde die Rangordnung innerhalb der Klasse von Zeit zu Zeit sestgesetzt. Man tat auch sonst noch allerhand, die Cehrlinge zum Eifer anzuspornen. Einzelne Cehrer hielten mit den braven Schülern aus den oberen Klassen gymnastische Übungen oder mit den kleineren Spiele ab, mit den älteren wurden auch wohl Ausslüge unternommen. Die sich schlecht betragen hatten, dursten an solchen Vergünstigungen nicht teilnehmen.

Bisher finden sich die Mädchen nur ganz nebenher erwähnt. Sie sind übrigens, so lange die Musterschule beide Geschlechter ausbildete, immer etwas Nebensache gewesen. Schon Gruner nannte die Mädchenabteilung "die mit der Musterschule verbundene Töchterschule". Die Buben spielen in der Geschichte der Anstalt wirklich die erste Rolle; für sie werden die Gesetze gemacht, die sie hartenächig immer wieder übertreten. Daß diese auch für die Mädchen galten oder für sie umgemodelt wurden, ist aus den Schulakten meist nicht ersichtlich. Nur schwatzhaft waren die Töchter Frankfurts auch schon damals. Gruner nimmt noch die meiste Rücksicht auf sie. Er erkennt an, daß das weibliche Geschlecht bei der Erziehung der Mädchen nicht bloß durch den Handarbeitsunterricht beteiligt sein dürfe. Auf seine Veranlassung wird 1807 die erste Lehrerin an die Mustersschule berufen.

Den Mädchen wurde manches erlassen, was die Knaben lernen mußten. Sie brauchten keine Geometrie und kein kausmännisches Rechnen zu treiben; dafür bekamen sie Aufgaben aus der Haushaltung. Im Französischen sollte das Grammatische gegenüber der Konversation in den Hintergrund treten. Der Zeichenunterricht nahm Rücksicht auf die Anforderungen der Handarbeit. Auch bei der Darbietung des Stoffes, besonders in der Religion, will Gruner einen Unterschied gemacht haben. Den Knaben soll das Pflichtbewußtsein mehr durch den Derstand in energischer Weise als kategorischer Imperativ eingepflanzt werden, den Mädchen wird es mit sansten Worten auf dem Wege des Gefühls in die Seele geträufelt.

Der handarbeitsunterricht war nicht obligatorisch und kostete jährlich 10 Gulden extra. Dafür wurde viel geboten. In zwei Abteilungen unterwies Frau hesse aus Dresden zur größten Zufriedenheit der Mütter die Schülerinnen 24 Stunden die Woche. Die teil nahmen, mußten sich zu 12 verpflichten, später sogar zu 18. Freie Nachmittage gab es für diese Mädchen also nicht.

Wer ermißt, welche Umwälzung diese Musterschung im Frankfurter Schulwesen darstellt, kann sich denken, daß nicht bloß die Kinder, sondern auch die meisten Eltern zu vielem erst erzogen werden mußten, was uns heute selbstverständlich erscheint. Vor allen Dingen hieß es ihren Vorurteilen entzgegentreten. Das ging am besten, wenn man ihnen möglichst oft Gelegenzheit gab, den Schulbetrieb aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Diesem Zwecke dienten besonders die Klassenprüfungen. Jeden Montagnachmittag hatte eine Klasse "Spezialezamen" in mehreren Sächern. Gesang mit Orgelbezgleitung eröffnete es und machte den Beschluß. Da kamen denn vor allem die Mütter, ansangs aus Neugier, bald aus lebhaftem Interesse, und ihre Jahl mehrte sich von Woche zu Woche. Man belohnte auch ihren Eiser: es wurde den Lehrern erlaubt, die Kinder der Anwesenden öfter zu fragen als die andern, doch sollte es möglichst unauffällig gemacht werden. In einem Nebenzimmer

fanden sie dann Probeschriften und Zeichnungen ausgestellt: die vom vorigen Examen noch vorliegenden waren mit den für das eben stattfindende zusammenzgeklebt und an Schnüren aufgehängt. Die Schule zeigte also durch solche Prüfungen vor der breitesten Öffentlichkeit, was sie trieb und wie sie es trieb, und diese Examina erhielten so werbende Kraft. Die großen jährlichen Prüfungen errangen sich bald eine besondere Bedeutung; sie wurden das hauptereignis des Schuljahres. Da füllte sich der Betsaal stets bis auf den letzten Platz zwei Cohnziener erschienen nötig zum Austeilen der Programme. Das Publikum nahm an den Vorgängen lebhaften Anteil und pflegte in der ersten Zeit seine Urteile ziemlich ungeniert auszutauschen. Da die Mütter es sich nicht abgewöhnen konnten, auch kleine Kinder mitzubringen, so kam es nicht selten zu Störungen; einmal erschien auch der haushahn des Oberlehrers bei der Feier. Doch konnte Gruner dem Publikum schon bald in einem Programm das Kompliment machen, daß es bei der letzten Prüfung schön ruhig gewesen sei.

An gewisse Dinge aber wollten und konnten sich die Eltern gar nicht oder nur sehr schwer gewöhnen: daß halten auf Regelmäßigkeit im Schulbesuch Pflicht gegen Kinder und Schule sei, war sehr vielen unfaßbar und ist nicht wenigen überhaupt bis über das Ende der freistädtischen Zeit unfaßbar geblieben. Ausflüge, ja einfache Spaziergänge, Besehen von Mekspektakeln, sogar schlechtes Wetter galten ohne weiteres als Entschuldigungsgründe. Manche Geschäftsleute hielten regelmäßig während der gangen Meßzeit ihre größeren Kinder aus der Schule, um sich ihrer hilfe im Geschäft zu bedienen; und dabei waren bann nicht wenige sehr ungehalten darüber, daß die Schule den Anspruch erhob, für jede auch noch so kleine Versäumnis gleich ein "Entschuldigungsbillet" zu er= Einzelne, die durch ihre Subskriptionsgelder die Schule noch besonders unterstützten, scheinen sogar Anspruch darauf erhoben zu haben, sich in die inneren Schulangelegenheiten hineinzumischen. Das Raisonnieren hörte immer noch nicht auf, es wurde sogar häufig über zu wenig Schularbeiten geschimpft. Man konnte sich eben nicht gleich an den Gedanken gewöhnen, daß man hier keine Deutschen Schulmeister, sondern unabhängige Ceute vor sich hatte.

Aber die Jahl der Anhänger der neuen Ordnung mehrte sich doch. Es ist ungemein bezeichnend, daß manche Eltern ihre Kinder, die sie aus irgend einem Grunde der Schule entnommen und anderswo untergebracht hatten, nach einiger Jeit wiederbrachten. Namhafte Spenden zeigen, wie man den Wert gerade dieses Schulbetriebes in weiteren Kreisen erkannte.

Das Wachsen des Ansehens drückte sich auch in der Zunahme der Schülerz zahl aus: Ende 1807 sind schon fünf Knabenz und vier Mädchenklassen vorzhanden. Die Trennung der Geschlechter ist jeht völlig durchgeführt.

Mit der Vermehrung der Klassen und mit dem Wachsen der Schülerzahl steht eine wichtige innere Umwandlung der Schulen in engstem Zusammenhang.

Sie, die als Volksschule gedacht war, wurde binnen wenigen Jahren die Anstalt für die Kinder aus den gebildeten Bürgerschichten. Günderrode und hufnagel fanden, daß infolge jener Vermehrung der Klassen eigentlich schon viel mehr geboten würde, als die Kinder gewöhnlicher Eltern für ihr Fortkommen brauchten, und waren dabei der Anschauung, daß die Schule, wenn sie eine so umfassende Bildung böte, auch mehr Schulgeld verlangen dürfe. Darum wurde dasselbe denn zu Ansang des Jahres 1807 auf 20, zu Beginn des folgenden auf 25 Gulden erhöht. Jede dieser Erhöhungen entsernte eine Anzahl Söhne und Töchter unbemittelter Eltern und machte die Anstalt für besser gestellte Familien annehmsbarer. Die starke wirtschaftliche Depression half von selbst über das Vorurteil hinweg, als wären öffentliche Schulen nichts für guter Leute Kinder. Wosür man bisher 100 Taler ausgegeben hatte, das wurde jetzt für 25 Gulden geboten: da gab es bei vielen kein Besinnen. So machte die Musterschule denselben Prozeß durch, wie Pestalozzis Anstalt zu Isserten.

Günderrode und Hufnagel hatten ihre helle Freude an der Schule. Sogar in den schwersten persönlichen Nöten denkt Günderrode an seinen Liebling und von Paris aus, wo er die Erlassung der Augereauschen Kontribution betreiben soll, schreibt er an den Freund, daß er sich am liebsten ganz dem Schulwesen seiner Vaterstadt widmen möchte.

Die politische Veränderung, die Frankfurt seine Freiheit kostete, war für die Entwicklung der Musterschule ein Glück. Der gürst=Primas - "Eminentissimus" heißt er stets in den Akten - brachte dem Schulwesen das größte Interesse ent= gegen und verfolgte mit besonderem Wohlwollen gerade die Entwicklung der Musterschule. Über ihre padagogischen und finanziellen Derhältnisse ließ er sich bald jährlich Bericht erstatten, und man sieht aus seinen Kundgebungen, daß er sie auch wirklich gelesen hat. Freilich mußte es unter den bestehenden Derhältnissen gunächst bloß bei der ideellen förderung der Anstalt bleiben; materielle Mittel konnte er ihr kaum zur Verfügung stellen: bis zum Ende der Franzosenzeit hat die Musterschule noch keine tausend Gulden durch ihn direkt erhalten. Aber das Wichtigste war, daß Günderrode völlig freie hand erhielt und sozusagen Diktator über die Musterschule wurde. Denn er, den Dalberg seiner Freundschaft würdigte, bildete mit dem Legationsrat Doigt die "Oberkuratel" für das Bildungswesen und hatte das Dezernat über alle evangelischen Schulen, also auch über die Musterschule; er blieb zugleich Präsident des Konsistoriums, das in Schulsachen unter jener Behörde stand, ebenso Präsident der Ökonomischen Deputation. Ihm galt es vor allem, bei der großen Schwankung der Verhältnisse das Vermögen der Musterschule vor jedwedem Übergriffe sicherzustellen. Dalberg genehmigte denn auch, daß das Uffenbachsche Vermächtnis, das Schulhaus und der sonstige Sonds mit allen Urkunden der Ökonomischen Deputation ausgeliefert werden sollten. Auch wurde gleichzeitig die Lehensgerechtigkeit des Senats über den Garten, mit der das Vorkaufsrecht verknüpft war, aufgehoben.

So schien alles im besten Gang. Die neue Anstalt sah trot der Unsichersheit der allgemeinen Verhältnisse einer sicheren Zukunft entgegen. Nur Gruners Stimmung, die jahrelang überaus hoffnungsfreudig gewesen war, begann sich allmählich zu umdüstern.

Es war natürlich, daß der Musterschule noch lange die Gierschalen anklebten; Eltern und Kinder schleppten eben den Schlendrian von Generationen nach. Nicht Jahre, sondern erst Jahrzehnte ernster Arbeit konnten hier die Frucht reifen lassen. Gruner aber wollte nicht warten. Die Kinderkrankheiten der Schule wurden seinem hellen Geiste zum Verhängnis. Dor allem die ungleich= mäßige Durchbildung der Schüler. Um die Klassen zu füllen, hatte man alles, was kam, ohne Prüfung aufgenommen, besonders die Kinder aus guten Samilien. Dabei mußte ein merkwürdiger Weg eingeschlagen werden. Die Pestalozzische Elementarbildung war ein so gang eigenartig aufgeführtes Gebäude, daß sich bald die Unmöglichkeit herausstellte, Schüler, die nicht in ihr großgezogen waren. sondern mitten hineinschneiten, irgendwie zu fördern. Kamen nun solche, die wegen ihres Alters unmöglich von vorn anfangen konnten, so setzte man sie ohne Prüfung in die dritte Knaben- oder zweite Mädchenklasse. Dort waren sie natürlich totes Material. Wenn dann die Eltern Privatlehrer annahmen, die nicht auf die Musterschulmethode eingeschossen waren, so gab es arge Verwirrung. Cehrer und Eltern schimpften auf die neumodische Anstalt, und diese Erregung setzte sich natürlich bei den Kindern um so eher in Trotz und Teilnahmlosigkeit um, als sie ja nicht in der strengen Musterschulzucht groß geworden waren.

Man sieht, wie Gruner gerade hierdurch nervös wird. Er, der jede körperliche Bestrafung wie eine unreine Hantierung verabscheute, mußte sogar zum Stocke greisen, um manchen der größeren Jungen zum Cernen der aufgegebenen Bibelsprüche zu bewegen. Das machte dann bei empfindlichen Eltern erst recht böses Blut. Die Schulgemeinde regte sich, und es mögen Äußerungen gefallen sein, wie man sie gegen die Deutschen Schullehrer anzuwenden gewöhnt war. Er aber sah durch solches Gebahren seine Autorität gefährdet. Rücksichtnahme auf die Subskribenten scheint auch im Spiel gewesen zu sein. Sein krankhaft erregter Geist suchte sich die Wurzel alles Übels bloßzulegen und glaubte sie bald in den nachteiligen Einwirkungen der Großstadt gefunden zu haben. Die herrschende Üppigkeit und die durch sie hervorgerusene Schlafsheit erschienen ihm als ein steiniger Boden, auf dem alle Pflanzen echten Schulwesens elendigslich zu Grunde gehen müßten. Gegen diese Schlafsheit und Teilnahmlosigkeit versagte ihm die bisher gehandhabte Disziplin ebenso wie der Strohhalm als hebel großer Casten.

Die Konferenz wurde durch ihn zu scharfen Beschlüssen fortgerissen. Es erfolgte der Antrag beim Konsistorium, daß hinfort die Neuaufzunehmenden

sich einer Prüfung unterziehen sollten und daß die Konferenz bevollmächtigt werde, allein von sich aus hartnäckig teilnahmlose Schüler ohne weiteres auszuweisen. Die Behörde tat, was sie konnte, den ihr teuren Schulmann zu beruhigen. Sie genehmigte beide Anträge, doch den zweiten nicht unbedingt: die Ausweisung solle nur erfolgen dürfen, wenn an die hilfe der Eltern vergeblich appelliert sei; und dann solle diese Bestimmung nicht wie die über die Prüfung im Anzeigeblatt bekannt gemacht werden. Solche Einschränkungen, so berechtigt auch sie uns erscheinen, müssen Gruner noch mehr verstimmt haben. Er sah sich nicht genügend unterstützt: das einzige Mittel sei, daß der Staat selbst die Schule übernähme und der wirksamen handhabung der Disziplin durch Stärkung ihrer Stellung gegenüber dem Publikum seinen Arm leihe.

Durch diese Übernahme sollte dann nach seiner Meinung auch noch ein anderer Übelstand beseitigt werden. Die sinanzielle Cage der Schule erschien ihm nur noch für wenige Jahre gesichert; so lange nämlich, als die freiwilligen Beiträge dauerten — bis 1815; denn von diesen mußte der größte Teil zur Deckung der lausenden Ausgaben verwendet werden. Was sollte dann werden, wenn diese Quelle versiegte? Außerdem stellte sich schon jetzt eine namhafte Gehaltserhöhung als dringend notwendig heraus. Mit 860 Gulden konnte ein Samilienvater in Frankfurt nicht auskommen, und darum war es ihm unmöglich, sich der Musterschule allein zu widmen, wie es Gruner doch für nötig hielt. Unter solchen Verhältnissen wurde dann auch die Gewinnung tüchtiger auswärtiger Kräfte von Sall zu Sall schwieriger. Mindestens 3000 Gulden jährlicher Staatshilse waren deshalb nach Gruners Überzeugung nötig, um der Anstalt die nötige Festigkeit zu geben. Daß an so etwas aber unter den bestehenden Verhältnissen nicht zu denken war, suchten ihm Günderrode und Hufnagel wiederholt vergeblich klarzumachen.

In dieser Stimmung traf ihn ein harter Schlag: Köhlein starb. Mit schier übermenschlicher Stärke hatte der Wackere das tückische Brustleiden erstragen und bekämpst. Schon von bösem husten gequält, war er an die Musterschule gekommen und tat trotzem immer mehr, als er mußte. Der bescheidene, helldenkende Mann war Gruner bald unentbehrlich geworden. Köhlein besaß, was Gruner sehlte: Menschenkenntnis und jene Seelenruhe, die auch den schwierigsten Verhältnissen gewachsen ist. Man hat allen Grund anzunehmen, daß er der gute Genius Gruners gewesen ist, der sein Feuer mäßigte und seine Tätigkeit in die richtigen, ruhigen Bahnen lenkte. Eine solche Äußerung tut auch irgendwo hufnagel. Man sieht es übrigens dem überschwänglichen Nachruf an, wie sehr Gruner an dem Mann gehangen.

Und nun plagte ihn noch ein schmerzhaftes körperliches Leiden: er hatte sich in der feuchten, zugigen Wohnung Rheumatismus geholt. Man erkennt aus seinen Berichten, wie er immer mehr Sehler an der Schule entdeckt, immer

trüber in die Zukunft schaut. Daß der Ruin der Anstalt unabwendbar sei, dieser Gedanke wird bei ihm zu einer Art sizer Idee. Er hält sich schließlich für völlig unfähig, unter den obwaltenden Verhältnissen das Amt weiterzuführen, und darum gebietet ihm sein Gewissen, es niederzulegen. Vergebens versuchen Günderrode und hufnagel immer wieder, ihn zu beruhigen, vergebens bemüht sich das Lehrerkollegium. Eine Zeitlang hofft man noch: er kommt um Urslaub ein zu einer zweimonatlichen Erholungsreise. Aber schon nach drei Wochen ist er wieder zurück und nimmt seinen Abschied.

Tragisch nennt ein Freund diesen Entschluß Gruners. Ihm selbst erschien er später auch so. Er lernte ganz anders über Frankfurt denken und empfand in dem wohl einsamen Idstein oft Sehnsucht nach der einst verabscheuten Stadt. Mit Günderrode verband ihn weiter treue Freundschaft. In pädagogischen Dingen, namentlich bei Berufung von Cehrern, pflegte ihn dieser um Rat zu fragen; und wenn es seine Amtspflichten erlaubten, so wanderte Gruner in rüstigem Fußmarsch nach Frankfurt, um aus anregender Unterhaltung im trauten Familienskreise des Stadtschultheißen neuen Cebensmut zu schöpfen.

## SI GIGI

Unwillkürlich eilen unsere Gedanken beim Abgang Gruners zu dem unglücklichen Klitscher zurück. Sie beide scheitern an ihrer Ungeduld: der eine will
in wenigen Monaten die ganze Frankfurter Jugend umwandeln, der andere
in ebensoviel Jahren. Beide vermochten nicht zu der Erkenntnis zu gelangen,
daß zu dergleichen friedlichen Umwälzungen, wie sie die Musterschule im
Frankfurter Unterrichtswesen darstellt, nicht Monate und nicht Jahre, sondern
nur Generationen ausreichen.





## eiterer Ausbau. Klärung ber Verhältnisse.

In seinem Entlassungsgesuch hatte Gruner die Teilung der Direktion vorgeschlagen: er meinte, Sänger solle die Leitung der Knaben=, Seel die der Mädchenabteilung übernehmen.

Darauf aber ging Günderrobe nicht ein. Sänger als der dienstälteste Studierte wurde gefragt, ob er bereit sei, die Nachfolge Gruners zu übernehmen. Dies geschah, wie es scheint, in einer Form, daß er ablehnen mußte; denn man erhöhte ihm das Gehalt um 200 Gulden und bot Seel die Stelle an. Ehe dieser zusagte, befragte er das Kollegium um seine Zustimmung. Als es ihm sein Vertrauen aussprach, nahm er an.

Dr. Wilhelm Heinrich Seel aus Dillenburg war gleich seinen beiden Vorgängern von Haus aus Theologe. Gruner hatte ihn schon 1801 bei der damals sehr bekannten Frauenbildnerin Karoline von Rudolphi kennen gelernt und veranlaßte, so weit man sieht, besonders auf Köhleins Fürsprache hin seine Berufung, als gegen Ende des Jahres 1807 die neuen Klassen erichtet wurden. Er kam direkt aus dem Pfarramt und führte sich bei den Kollegen vortrefslich ein. Sie verdankten seinem Eintritt nämlich eine Gehaltserhöhung. Als praktischer Mann zog er, wie der Ruf nach Frankfurt an ihn erging, über die hiesigen Verhältnisse genaue Erkundigungen ein und sorderte 800 Gulden Gehalt nebst 60 Gulden Mietsentschädigung, während die ständigen Cehrer damals bloß 676 Gulden bezogen. Zugleich aber stellte er die Bedingung, daß die andern ebensoviel erhalten müßten; und so geschah es auch. Gruner und er traten einander nicht näher: der ruhige, praktisch angelegte Mann wird die nervösen Sprünge des allzu Ungeduldigen nicht haben mitmachen wollen.

Seel war kein glänzender Kopf wie Gruner, eher etwas hausbacken, aber doch innerlich tüchtig. Sein gläubig frommes Gemüt ließ ihn leicht Unbill vergessen, sein praktischer Verstand, der mit Westerwälder Jähigkeit gepaart war, steckte sich nur erreichbare Jiele. Wenn er für gewöhnlich seine Pflichten sozusagen geräuschlos erfüllte und stets bemüht war, Aussehen und Streit zu vermeiden, so konnte er doch, wenn es nicht anders ging, auch recht derb zufassen. Kantor Karl, der sich nicht an Pünktlichkeit gewöhnen wollte und öfters durch eigenmächtiges Läuten der Schulglocke die Stunden zu früh schloß, mußte

trot seiner früheren Verdienste um die Schule aus seiner Stellung weichen. Dem ebenso unfähigen wie hochmütigen Duchatel, der in schonender Weise allmählich vom Unterricht entfernt werden sollte, half es nicht, daß er sich direkt bei Dalberg über Seel beschwerte; dieser berichtete, daß der Franzose in seinen Angaben unverschämt gelogen habe, und bewirkte so seine sofortige Entlassung.

Wie die primatische, griff auch die großherzogliche Regierung fördernd in die Geschicke der Musterschule ein. Im Jahre 1812 verfügte Dalberg eine umfassende Neuordnung der gesamten Schulverhältnisse seines Staats nach ein= heitlichem Plan. Nach wie vor sollten die Gymnasien, jedoch des konfessionellen Charakters entkleidet, die Vorbildung der Gelehrten übernehmen; sie erhielten Enceen aufgesett, die den Übergang zur Universität erleichterten. Bur Vorbereitung für Künstler, Kaufleute und bessere handwerker sollten simultane Realichulen geschaffen werden; dem Bildungsbedürfnis der unteren Bevölkerungsschichten hatten konfessionelle Volksschulen zu dienen. Die oberste Behörde war die "Ober-Schul-Kuratel", an deren Spige der wohlunterrichtete, bildungsfreundliche und auch tatkräftige Generalkurator Staatsrat Pauli stand. Jedes der Departements erhielt eine "Oberschul- und Studieninspektion", die außer Angehörigen der drei driftlichen Konfessionen auch ein judisches Mitglied gählte. Die Frankfurter sette sich aus sechs Männern gusammen: Senior Dr. hufnagel, Pfarrer Kirchner, Dr. J. S. Oppenheim, Geistlichem Rat Orth, Pfarrer Passavant, Legationsrat Voigt.

Die Musterschule trat zu ihr in ein unmittelbares Verhältnis. Der Oberlehrer mußte monatlich Berichte direkt an sie einsenden. Ihr Dezernent wurde der resormierte Pfarrer Passavant.

Diese Behörden haben kaum ein Jahr unter Dalbergs und Paulis Ceitung wirken können. Aber man muß ihnen nachrühmen, daß sie für grankfurt höchst Ansehnliches geleistet haben. Schon im Frühjahr 1813 wurde eine Dolksschule, die Weiffrauenschule, eröffnet und gahlte bald 500 Schüler und Schülerinnen. Nicht weniger als drei Realschulen sind 1813 vorhanden, allerdings unter verständiger Anknüpfung an die bestehenden Derhaltnisse konfessionell eingerichtete: die Musterschule, die Domschule und das Philan= thropin brauchten nur entsprechend erweitert zu werden. Acht Jahreskurse verlangte Pauli mindestens, so daß die Knaben bei normaler Dersetzung direkt aus der Schule in den praktischen Beruf übertreten konnten und nicht noch, wie vielfach bisher, eine Privatstundenperiode die Alterslücke zwischen beiden ausfüllen mußte. Dies ließ sich für die Musterschule gang leicht einrichten. Die höchstahl von 330 war schon erheblich überschritten. Die fünfte Knabenklasse gählte gegen 90 Schüler, die in drei Abteilungen meist schon gesondert unterrichtet wurden. Diese Abteilungen ergaben das Material für die drei untersten Klassen. So brauchte nur noch eine oben angesett zu werden, und die porgeschriebene Realschule stand fertig da. Bereits im August 1813 sprach Pauli,

der die Musterschule wiederholt persönlich inspizierte, seine Zufriedenheit darüber aus, daß alles wenigstens äußerlich schon richtig sei.

In dem Programm von 1813 findet sich der von Seel ausgearbeitete Organisations- und Cehrplan. Er unterscheidet zwischen Elementar- und Realklassen: die Elementarklassen gahlen bei den Knaben fünf, bei den Mädchen bloß zwei; die Realklassen bei beiden drei Stufen. Die Musterschule will also die gange Ausbildung ihrer Zöglinge felbst übernehmen, nicht die erste Dors bereitung der Volksschule überlassen: sie ist so das Vorbild für die höheren Frankfurter Schulen mit ihren Vorschulklassen geworden. Auf den Lehrplan im einzelnen einzugehen, erscheint wohl nicht nötig, da er - wie es auch nicht anders sein konnte - ziemlich allgemein gehalten ist. Daß er im wesentlichen auf dem Gruners beruht, ift selbstverständlich. Doch erscheint immerhin bemerkenswert, daß im Religionsunterricht die Bibel mehr in den Dordergrund gerückt ist und daß im Deutschen auch schon Litteraturstunden und Deklamationsübungen auftreten. Der "Kenntnisunterricht" drängt sich naturgemäß mehr in den Vordergrund, und Sachleute wird es sympathisch berühren, wenn gesagt wird, daß in dem geographischen Unterricht der oberften Abteilungen gleichsam die Säden der verschiedenen naturwissenschaftlichen Sächer zusammenlaufen.

Bisher waren noch halbjährliche Aufnahmen und Versetzungen üblich gewesen; von jetzt ab fanden sie nur noch zu Beginn des Schuljahres, im Juli, statt. Wegen der großen Zahl der Schüler und Schülerinnen mußten die Ansdachts- und Zensurstunden nach Geschlechtern getrennt werden; die Knaben hatten die ihrigen fortan Samstags, die Mädchen am Montag.

Sür diese große Anstalt mit ihren dreizehn Klassen genügten schon die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr; ein Stock mußte aufgeseht werden.

Ein merkwürdiges Gefühl beschleicht uns, wenn wir diese in gewissem Sinne für Jahrzehnte abschließende Organisation der Musterschule mit den gleichlaufenden politischen Ereignissen in Derbindung bringen. Wir hören, wie durch den ungewöhnlich harten Winter, der Napoleons Heer in Rußland verznichtete, der Aufbau des Stocks und so auch die Durchführung der Klassentrennung um einige Wochen verzögert werden. Während im Frühjahr emsig gearbeitet wird und zugleich die Kinder einz und ausgehen, liegen nebenan im Waisenhaus hunderte von französischen Soldaten am Unterleibstyphus danieder. Eine Baracke ist an die Mauer des Musterschulhofes angebaut, in der auch Typhuskranke untergebracht sind. Die gewöhnlichsten sanitären Vorsichtsmaßeregeln werden völlig außer acht gelassen: man schüttet die Abgänge aus dem Cazarett einsach in eine Pfüße, die täglich größer wird, und der widerliche Geruch verbreitet sich über das ganze Musterschulgebiet. Erst auf wiedersholte Vorstellungen hin wurde das Cazarett schließlich verlegt. Zwei Cehrer ersholte Vorstellungen hin wurde das Cazarett schließlich verlegt.

griff die Seuche: der kräftige Schweizer Nännn überwand sie, der weniger kräftige Preußer unterlag ihr nach siedzehnwöchigem Schmerzenslager.

Schwer lastete seit Jahren die Einquartierung der frangosischen Truppen auf den Cehrern; aber sie konnten sich die Unbequemlichkeit wenigstens aus ihren Wohnungen fernhalten, denn es war erlaubt, die Soldaten für Geld in Kosthäusern verpflegen zu lassen. Sogar die Deputation hatte ein Einsehen und bewilligte Einquartierungsgelder, die aber die Kosten bei weitem nicht beckten. Diese großen Lasten trugen nicht wenig dazu bei, die Fremdherrschaft, die sonst boch auch manches Gute gebracht hatte, am Ende noch besonders verhaft zu machen. Man begreift, daß in der Musterschule nach dem Abzug der letten Franzosen "Preußenlieder" erklingen konnten. Freilich wurde die Begeisterung ein wenig abgekühlt, als mit den siegreichen alliierten Monarchen die vielen Tausende von Soldaten einquartiert werden mußten. Das Schulgebäude war zur Franzosenzeit immer verschont geblieben. Jest ging das nicht mehr. erst kamen Garde-Kosacken und quartierten sich ein; bald mehrte sich die Jahl der ungebetenen Gafte, und schlieflich waren gegen vierzig zusammen. Der geräumige hof lockte auch die in der Nachbarschaft Einquartierten zur Mitbe= nuhung; fortwährend liefen Pferde durch den Torbogen ein und aus und vergnügten sich im hofe. Der Schuppen wurde ausgeräumt, das holz lag verstreut. Die Mannschaft ergriff von drei Räumen Besitz: bald diente der Betsaal als heu- und Strohmagazin und als Stall für einige Koppel Jagdhunde, die Bibliothek war Stroh- und haferlager, und in einem dritten Raume hausten gegen vierzig Ceute bei beständig überheiztem Ofen. Appelle wurden abgehalten, Waffengeklirr, Pferdegewieher, hundegebell, Kommandorufe verscheuchten die Kinder und ängstigten Tag und Nacht die im Schulhause Wohnenden. Wie oft schwebte Seel in tausend Ängsten, wenn er sah, wie die wilden Männer so sorglos mit dem Licht zwischen dem aufgehäuften Stroh hantierten: es er= schien ihm fast ein Wunder, daß nicht alles niederbrannte.

Dergebens versuchte die Ökonomische Deputation beim Stadtkommandanten die Entsernung der Einquartierung zu erlangen. Dieser wunderte sich zwar, daß eine Schule von solcher Bedeutung nicht verschont geblieben sei, vermochte aber keine Abhilse zu schaffen. Fünf Wochen dauerte das Unwesen und hinderte jede gedeihliche Schultätigkeit. Seel läßt durchblicken, daß dem schwerkranken Preußer diese Aufregung den Rest gegeben habe. — So verabschiedete sich die Franzosenzeit.

Man ist längst davon abgekommen, die primatische und die große herzogliche Zeit Dalbergs lediglich als eine Zeit der Schande und Knechtschaft anzusehen. Gewiß war sie das vom nationalen Standpunkte aus, nicht aber vom kulturellen. In Bildungssachen hat sie Vortreffliches geleistet, hat sie wahrhaft reinigend gewirkt: sie befreite die Geister von dem Staube vieler

Dorurteile und verstand in gang kurger Zeit namentlich den Sinn für öffentliche Unterrichtsanstalten zu beleben. Die Einteilung der Schulen in simultane höhere und konfessionelle Volksschulen, die im wesentlichen als Staatsanstalten gedacht sind, ist durchaus modern, ebenso die Übertragung der Aufsicht an stark weltlich angehauchte Behörden. Es blieb auch nicht bloß bei Projekten, es wurde wirklich geschafft: das Gymnasium, das zu Beginn des Jahrhunderts gänglich barniederlag, war im schönsten Aufsteigen; nicht weniger als drei Realschulen mit mindestens achtjährigem Kursus, die Musterschule, das Philanthropin und die katholische Domschule mit ihrer Realklasse sorgten, wie schon berichtet, für die Bildungsbedürfnisse breiterer Dolksschichten; eine 500 Schüler und Schülerinnen zählende Dolksschule bahnte die Auflösung der ungenügenden Deutschen Schulen an. Die Ceitung lag in den handen verständiger, vorurteils. freier Männer. Man begreift bei unbefangenem Nachdenken, daß sich so viele tüchtige Köpfe fanden, die bereit waren, unter diesem Regimente zu dienen: hier konnten sie auf sachliche Beurteilung ihrer Bestrebungen und auf tatkräftige hilfe bei ihrer Ausführung rechnen. Und wenn ein Mann wie Gruner den Sürsten Primas lobt, so darf man das nicht Bnzantinismus nennen: Gruner tat nichts gegen seine Überzeugung.

Die Zeit der Kleinlichkeit, der Reaktion kehrte mit der politischen Freiheit zurück. Es kam ja auch die Torsperre wieder: nicht bloß die sichtbare; auch eine unsichtbare legte sich por die Gemüter der Freistädter. Der Senat betont seit jener Zeit wieder und immer wieder, daß bei Besetzung der Stellen in erster Linie hiesige zu berücksichtigen seien; das Frankfurter Bürgerrecht stieg sehr im Preise und wurde wenigstens anfangs den von auswärts stammenden Cehrern der Musterschule vorenthalten. Nur das Dolksschulwesen baute man weiter aus, und das mußte geschehen: die Quartierschulen waren denn doch unmöglich ge-Aber es dauerte gehn Jahre, bis die nötigen Anstalten eröffnet werden Es macht einen merkwürdigen Eindruck, wenn man liest, wie lange nach geeigneten Räumlichkeiten Umicau gehalten wird. Erft als sich in gang Frankfurt nur eine einzige, der erste Stock des Pfandhauses, auftreiben läßt, doch wegen der sonstigen Bestimmung des Gebäudes wohl nicht gut zu Schuls zwecken dienen kann, entschließt sich der Senat zu bauen. Mit der Eröffnung dieser Schulen im Jahre 1824 ist dann aber die Organisation für mehr als drei Jahrzehnte abgeschlossen. Die Musterschule hat 1850 nur ebensoviel Klassen wie 1813, nämlich dreizehn. Bloß eine kleine Derschiebung und gewiß nicht zum Besseren für die Knaben ist vor sich gegangen: 1819 wurde eine neue Mäddenklasse eingerichtet, dafür ging aber 1826 eine Knabenklasse ein.

Immerhin ist die nächste Zeit nach der Auflösung des Großherzogtums für die Musterschule nicht arm an wichtigen Vorgängen. Es war eigentlich noch nichts gesetzlich festgelegt außer dem Lehrplan. Das Verhältnis der Lehrer zum

Oberlehrer, des Kollegiums zur Deputation und zum Cutherischen Konsistorium, das 1816 wieder an Stelle der Oberschul= und Studieninspektion trat, bedurfte einer schärfer umrissenen Regelung. Auch war zu erwarten, daß der Senat das Oberaufsichtsrecht wieder beanspruchen würde. Bei der Klarlegung dieser Verhält=nisse ist es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Im Kollegium begann der Streit.

Die Konferenz war eine Republik, in welcher der Oberlehrer nur als Erster unter Gleichen fungierte; wie denn auch Gruner in dem Lehrplan von 1810 jeden einzelnen zu Worte kommen läßt. Seel hatte dieses Verhältnis beibehalten. Auch sein Bestreben war von vornherein darauf gerichtet gewesen, nichts von Bedeutung ohne Einverständnis mit dem Kollegium zu tun. Er spricht nur von Vorschlägen und Winken, die er gegeben habe und die in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit willig aufgenommen und berücksichtigt worden seien.

Nun ist klar: je größer eine Anstalt wird, desto genauere Bestimmungen über die Abgrenzung der Rechte sind nötig. Eine kleine Schule mit wenigen Lehrern kann wohl patriarchalisch regiert werden. Wächst aber die Zahl der Lehrer, so wächst auch die Jahl der nach Durchführung verlangenden Anschauungen. Wenn der Leiter sich auch bemüht, in rein parlamentarischer Weise der Majorität nachzugeben, so kann eine Minderheit mit Erfolg Obstruktion treiben, wenn keine geschriebenen Gesetze vorhanden sind.

Seel führte den Titel "Oberlehrer." Es gab Leute an der Schule, die ihm auf Grund des Titels jedes Recht der Aufsicht über die andern — also auch des Hospitierens — absprachen, ihn bloß als ersten Lehrer der Anstalt anserkennen wollten, der in einigen rein äußerlichen Dingen, wie Leitung der Konsferenzen durch Seststellung der Majorität, ein gewisses Chrenvorrecht hätte.

Jum Verfechter einer solchen Auffassung warf sich der jugendliche Dr. Adolf Diesterweg auf, der später so berühmt gewordene Cehrerbildner. Kaum zweiundzwanzigjährig war er auf Seels Vorschlag als Cehrer der Mathematik und Physik für die oberen Klassen berufen worden. Diesem geuerkopf voll Taten= drang erschien wohl von vornherein sein Wirkungskreis an einer Anstalt mit porzugsweise elementaren Zielen zu klein, wie man das bei jungen Leuten, die noch nicht lange die hochschule verlassen haben, öfters findet; er wollte min= destens an eine Vollanstalt, am liebsten an eine Universität. Elementarbildung und Elementarunterricht erschienen ihm damals noch als etwas Minderwertiges, nur wissenschaftliche Bildung hatte für ihn Bedeutung. Als Cehrer war er von vornherein sehr tüchtig. Wissenschaftliche Vorträge verschafften ihm bald Ansehen in weiteren Kreisen, und seine Beteiligung an der Gründung der Polytechnischen Gesellschaft erscheint darum natürlich. Aber Seel kam nicht mit ihm aus. Die prinzipiell verschiedene Auffassung der Pflichten und Rechte des Oberlehrers ließ beide bald scharf aneinander geraten. Es kam zu Auftritten, bei denen der ungestüme Diesterweg sich geben ließ. Sein Auftreten ermunterte

andere, die auch nicht mit Seel einverstanden waren, gleichfalls zu lauten Äußerungen ihres Mißfallens. Es war zunächst Sänger, der seinem Ärger in sprunghaft grober Manier Luft machte; und dann der jugendliche Hahn, der eben aus der Schweiz sehr selbstbewußt zurückgekommen war, auf einmal alles an der Musterschule schlecht fand, weidlich über sie schimpste und dem Oberslehrer Grobheiten machte. Die erbitterte Stimmung äußerte sich bald in Nadelsstichen, bald in heftigen Szenen und wurde sogar ins Publikum hineingetragen. Iwei Vorkommnisse wersen auf diesen Zustand charakteristische Streislichter.

Seel hatte völlig freien Brand vom Schulholze; er machte davon notorisch sparsamen Gebrauch und heizte nur einen kleinen Teil der Wohnung. Als nun ein junger Kausmann, der bei ihm in Pension war, krank wurde, ließ er diesem das Zimmer einige Zeit heizen. In der Konferenz wurde ihm das als Mißbrauch vorgeworsen. Seine Antwort war, daß er bei der Behörde um Festeletung seines Holzdeputats nachsuchte, die natürlich der Schulkasse viel teurer zu stehen kam.

Sänger wohnte im Schulhause. Hier beherbergte er öfters eine Persönlichkeit, die nach den Begriffen der weitesten Duldung nicht dahin gehörte, und erregte dadurch bei Schülern und Eltern Ärgernis. Seel machte davon unter der Hand Günderrode Mitteilung, offenbar weil er sich nicht getraute, bei der Gesinnung Sängers das Ärgernis selbst abzustellen. Jedenfalls hat dann Günderrode Sänger vorgenommen, und dieser rächte sich auf eine originelle Weise: er kündigte dem Kollegium an, daß er bei der öffentlichen Prüfung die Sache abhandeln werde, und katechisierte dann die Schüler vor dem Publikum über Verleumdung. Dieses bekam dabei zu hören, daß ein Verleumder ärger als ein Räuber und Mörder sei. Bald redete sich Sänger in eine so große Erregung hinein, daß er nur noch von sich sprach, wie er ums Amt hätte gebracht werden sollen, und fügte zum Schluß großmütig hinzu: "Nun, wir wollen ihm verzeihen."

So konnte es unmöglich weitergehen. Die damals noch amtierende Oberschulz und Studieninspektion ließ die Rebellen dadurch verwarnen, daß sie hahn, dem jüngsten, mit Absetzung drohte, wenn er in seinem Tun fortsahre, und trug zugleich Seel auf, für die Zukunft genaue Protokolle über die Konserenzen einzusenden. Das wirkte, und eine Zeitlang war leidliche Ruhe. Aber als Diesterweg das Überlassen des ganzen Schulgartens für seine gymnastischen Übungen verlangte und ihm Seel dies als unmöglich abschlagen mußte, brach der Streit wieder aus, und bald gingen die Wogen höher als früher. Seels Anhängerschaft schmolz auf drei Leute zusammen, und die gegnerische Majorität trieb bald regelrechte Obstruktion gegen den Oberlehrer. Diesterweg kümmerte sich nicht um die von Seel vor der ganzen Schule verkündeten Verordnungen, ja kassierte sie; er schrieb einmal, offenbar von teutonistischen Regungen getrieben, ein Urteil über den sehr strebsamen Lehrer des Französischen, Duvillard,

einen der drei Anhänger Seels, in ein Klassenbuch; ja, die Schüler murden sogar in den Unterrichtsstunden über die Gegner belehrt und so in den Streit hineingezogen. Bei den monatlichen Konferenzen äußerte sich die Erregung in solch arger form, daß Seel sie bis auf weiteres aussetzen mußte. Dann er-Schien noch eine Broschure Diesterwegs, die sich gegen einen von Seel im Museum gehaltenen und nachher veröffentlichten Vortrag richtete und jenem arge Sachen vorwarf. Da griff der langmütige Oberlehrer zur Notwehr. Er stattete einen ausführlichen Bericht über die ganze Angelegenheit ab und stellte die Alternative: "Entweder geht Diesterweg oder ich!" Ihm hatte nämlich gerade damals die Nassauische Regierung die Stelle eines ersten Pfarrers und Professors am Predigerseminar zu herborn angeboten. Das Konsistorium beschloft, die beiden vorzuladen und zu versuchen, ihre Differenzen friedlich beizulegen. Der an Disziplin gewöhnte moderne Mensch gerät in Versuchung, sich über diesen Beschluß zu wundern. Aber offenbar ging die Anschauung der Behörde dahin: die Broschürengeschichte war ein wissenschaftlicher handel und gehörte darum nicht unter ihre Jurisdiktion; das übrige war ein Prinzipienstreit, der durch das Sehlen jeglicher gesetzlichen Bestimmungen hervorgerufen war und erst der generellen Entscheidung der Oberbehörden harrte.

Doch kam es nicht zu diesem Versuch: man half sich auf eine andere Weise und praktischer. Die Rechte der einzelnen Saktoren bei der Schule wurden in einer schon lange projektierten, durch die Vorkommnisse der letzten Zeit in der Ausarbeitung beschleunigten Schulordnung geregelt: es ist die berühmte Schulordnung von 1817, die, wenn auch in manchem wesentlich verändert, bis zur Übernahme der Schule durch die Stadt, also bis 1872, gegolten hat und die sich als Anhang abgedruckt sindet.

Der Streit um die Stelle des Oberlehrers wurde, ich möchte sagen, in direktorialem Sinne entschieden; das lehrt schon der Titel "Direktor", den der Ceiter der Anstalt fortan vor dem Oberlehrertitel führen sollte. Dieser "Direktor und Oberlehrer" hatte für die genaue Durchführung der Schulordnung zu sorgen. Freilich wird das in sehr gewundener und behutsamer Sorm ausgedrückt. Direkte Vollmacht ist ihm eigentlich nur zur Selbstorientierung über Cehrer und Unterricht gegeben: er hat die Pflicht, sleißig zu hospitieren. Die Abschaffung der dabei beobachteten Mängel soll er möglichst durch kollegialische Besprechungen mit den einzelnen oder in den Konferenzen herbeiführen. Geslingt ihm dies nicht, so kann er sich Unterstühung holen: zur Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Kollegiums ist in erster Linie die Ökonomische Deputation berufen. Das Evangelisch-Lutherische Konsistorium beansprucht "die Ceitung und die Oberaussicht" und behält sich vor, "die unmittelbare Aussicht auf die Schule und die Leitung der Geschäfte der Lehrer, in und außer der Konserenz, einem seiner Mitglieder zu übertragen, oder sonst eine geeignete

Person zu ersuchen, dieses Geschäft auf längere oder kürzere Zeit zu übernehmen, in welchem Salle die Konferenzen unter dem Vorsitze dieses von der Oberbehörde Bevollmächtigten oder doch wenigstens mit seinem Vorwissen jedesmal zu halten sind."

Wenn das Konsistorium von dem ihm vorbehaltenen Rechte sofort Gebrauch machte, so war das eine Mahnung an die Lehrer, sich in Zukunft zu vertragen. Günderrode wurde mit dieser Aussicht in ihrem vollem Umfange betraut.

Freilich konnten sonst die ständigen Tehrer mit der Schulordnung wohl zufrieden sein. Bisher waren sie nur auf Kündigung angestellt. Jetzt wurde ihnen das volle Gehalt lebenslänglich zugesichert, selbst für den Fall, daß schon bald nach dem Amtsantritt Dienstuntauglichkeit infolge von Krankheit eintrat. Auch ihre Gesamtheit, die Konferenz, erhielt ein überaus wichtiges Recht: sie nahm die Stoffverteilung für den Unterricht vor und setzte nach ihr den Stundenplan sest. So machte denn auch im Jahre 1819 nicht der Direktor, sondern Hahn diese Verteilung und legte sie der Konferenz vor.

Am 23. Mai 1817 wurde dem Kollegium die neue Schulordnung in Gegenwart des Konsistorialrats Dr. Pregel und Günderrodes als Präsidenten der Ökonomischen Deputation durch den Konsistorialdirektor von Olenschlager bekannt gemacht. Die Lehrer sollten sich handtreulich auf dieselbe verpflichten. Aber nur Seel, Duvillard, Müller und Wezel taten dies sosort, alle übrigen – die Partei Diesterweg – erbaten und erhielten acht Tage Bedenkzeit. Dann erkannte seder einzelne durch eine besondere Urkunde die Schulordnung an. Die regelmäßigen Konserenzen wurden wieder ausgenommen. Günderrode hat in diesen bis zum Tode Seels regelmäßig den Vorsitz geführt. Aus der ersten berichtet er, daß es sehr ordentlich und ruhig dabei zugegangen sei.

So war der Streit beigelegt. Diesterweg hielt es nicht mehr lange aus. Schon am 10. November 1817 lag von ihm ein Urlaubsgesuch vor für eine sechs=bis zehnmonatliche pädagogische Reise. Seel beantragte auf Günderrodes Ansfrage: abschlagen, da Diesterweg doch so wie so fort wolle; das sinanzielle Opfer sei für die Musterschule also vollkommen nuzlos. Im übrigen versprach sich Seel von Diesterwegs Weggange "den Anbruch einer neuen, schöneren und bessern Zeit, der Zeit eines liebevollen, herzlichen und einträchtigen, echt kollegialen Jusammenwirkens." Am 18. April 1818 trat Diesterweg aus.

In der Schulordnung ist des Senates nur ganz nebenher und verschwommen gedacht. Nach der Wiedergewinnung der staatlichen Unabhängigkeit mußte die oberste Staatsbehörde ihre Stellung zu den während der Zeit Dalbergs entstandenen oder umgewandelten Schulen regeln; also auch zur Musterschule. Die äußere Veranlassung zu dieser Regelung bot das Gesuch des ordentlichen Lehrers Duvillard um Verleihung des Bürgerrechts. Dieser Ausländer, der bei seiner nervösen Empsindlichkeit und angesichts teutonistischer Regungen im

Kollegium und im Publikum eine besonders schwierige Stellung hatte, glaubte großen Wert auf seinen Besitz legen zu müssen. Nach den bestehenden Gesetzen aber konnte es ihm nicht gewährt werden: denn wer als Fremder Bürger werden wollte, mußte entweder an einer öffentlichen Staatsanstalt angestellt sein oder 5000 Gulden Vermögen nachweisen oder eine Bürgerstochter gesheiratet haben. Als eine Staatsanstalt aber wollte der Senat die Musterschule nicht ohne weiteres anerkennen.

Es war zweifellos widersinnig, daß beispielsweise der Direktor der Muster= schule, der größten Lehranstalt Frankfurts, weil er eine Offenbacherin, also eine Ausländerin, geheiratet hatte und nicht 5000 Gulden Dermögen nach= zuweisen vermochte, nur durch einen besonderen gesetzgeberischen Akt Burger werden konnte, während die Deutschen Schullehrer dies ohne weiteres durch ihre Stellung wurden. Als Vorbild für die Deutschen Schulen war die Musterschule errichtet worden und noch dazu mit staatlichem Gelde, und eben wurde sie vom Staate durch einen jährlichen Juschuß unterstützt. Den Cehrern dieser Anstalt das Bürgerrecht verweigern, das wäre, so bemerkt ein Konsistorialmitglied, als wenn der Senat die Musterschule als ein illegitimes Kind verleugnen wolle. Freilich fehlte ihr ein wichtiges Erfordernis für den Charakter der öffentlichen Staatsschule: die Ernennung der Lehrer durch den Senat. Diese zuzugestehen waren Konsistorium und Deputation ohne weiteres bereit, und am 7. August 1819 wurde die Angelegenheit geregelt. Der Senat behielt sich die definitive Anstellung von Cehrern für die Jukunft vor und bestätigte die bereits Angestellten nach der eingereichten Liste. Die Verheirateten unter ihnen mußten Bürger werden, die Unverheirateten brauchten es nicht. Die außerordentlichen Cehrer aber und die Cehrerinnen, die der Senat für unseren Geschmack etwas barbarisch "die an der Musterschule beschäftigt werdenden Frauen-3immer" nennt, hatten keinen Anspruch auf das Bürgerrecht.

Diese Anerkennung als öffentliche Staatsanstalt war für die Musterschule in mancher Beziehung unleugbar ein Vorteil: der Senat war so gleichsam moralisch verpflichtet, der Anstalt in Zeiten finanzieller Bedrängnis beizuspringen. Bei dem Respekt, den der Frankfurter Bürger vor allem hatte, was staatlich war, mußte sie auch schon allein durch diesen Akt in den Augen der Ceute steigen. Die Auffassung, daß die Musterschule eine öffentliche Staatsanstalt sei, ist allerdings später nicht mehr festgehalten worden. Doch davon an anderer Stelle.

Diese Regelung brachte aber auch manches Unangenehme für die Deputation. Bei Erledigung einer ordentlichen Cehrerstelle sollte sie womöglich drei "Subjekte" vorschlagen; das Konsistorium hatte dann gutachtlich zu berichten und der Senat die Ernennung vorzunehmen. Diese Art der Präsentation erschien Günderrode so drückend, daß er vom Präsidium der Deputation zurückteten wollte und sich nur mit Mühe halten ließ.

Auch die andere Bedingung wurde als lästig empfunden: jede Gehaltserhöhung und jede Gratisikation sollte der Zustimmung des Senats unterliegen. Dem entzog die Deputation bald den Boden: sie verzichtete nach Ablauf der dreijährigen Subvention auf eine weitere, und der Senat behielt sich daraushin nur die Ernennung der Lehrer vor.

Die elf Jahre, welche Seel Oberlehrer und Direktor war, brachten der Musterschule großen äußeren Aufschwung und bedeutende innere Sestigung. Bu Gruners Zeiten war die Maximalzahl der Schüler und Schülerinnen auf 330 festgesett, aber nie erreicht worden. Kurg vor Seels Tode gahlte die Anstalt einmal 609 Zöglinge, eine Zahl, die erst 1845 wieder erreicht wurde und die schon an modernen Großbetrieb erinnert. Jene Uneinigkeiten im Cehrerkollegium haben also offenbar das Vertrauen des Publikums nicht einmal vorübergehend erschüttert. Die Erhöhung des Schulgeldes auf 30 Gulden und der Abfluß der Kinder aus weniger bemittelten Samilien machte damals die Schule gu dem, was sie fortan bis über den Beginn der preußischen Zeit hinaus gewesen ift: jur Schule der besten und besseren Gesellschaft. Schon Seel hat vergessen, daß sie als das Dorbild für die niederen Schulen gegründet wurde: er sagt einmal, daß durch die Erhöhung des Schulgeldes und durch den Austritt der Kinder ärmerer Eltern, der bei Begründung guter Dolksichulen erfolgen werde, die Musterschule ihrem eigentlichen Zwecke immer naber geführt werde, namlich: die Schule für die Kinder höherer Stände zu sein.

Das ist sie denn auch geworden: die Andreae, die Bansa, Bernus, de Bary, Binding, Donner, Engelhard, Ensen, Singer, Fresenius, Keßler, Knoblauch, Cejeune, de Neufville, Nestle, Osterrieth, Passavant, Ponsick, Wiesche u. a. gingen ihr für Jahrzehnte nicht aus; durch mehrere Generationen war es Regel, daß fast alle Mitzglieder jener Familien, sogar wenn sie studieren sollten, die Musterschule besuchten. Diese Anstalt hat an ihnen und durch sie wirklich ein großes Werk vollbracht: sie erzog die eigenwilligen, durch Privatz und Institutsunterricht grundverdorbenen "besseren" Eltern nach und nach in harter Arbeit und unter viel Anseindung zu einem recht brauchbaren Schulpublikum für eine öffentliche Cehranstalt.

Seel wurde nicht müde, in den Programmen und bei den öffentlichen Prüfungen den Eltern ans herz zu legen, die Schule zu unterstühen. Auch er kämpste noch immer gegen die Störungen, die durch vermeidliche Schulversäumnisse herbeigeführt wurden. Noch immer galten bei vielen Leuten Spaziergänge und andere Vergnügungen, auch wohl noch schlechtes Wetter als Grund zu Versäumnissen; noch immer gab es Leute, die ihre größeren Kinder während der ganzen Meßzeit als Gehilfen benuhten und der Schule ganz fernhielten; die Schulssucht zur heißen Sommerzeit, wenn die Bäder lockten, nahm man sast als eine Art Verhängnis hin — denn die Sommerferien dauerten bloß vierzehn Tage. Seinen unablässigen Bemühungen und Bitten gelang es wenigstens, die

Schäden zur Erträglichkeit herabzumindern. Die Versäumnisse ließen wirklich nach. Die Megbummelei hörte sogar ganglich auf. Auch gewöhnten sich die Eltern allmählich, ohne Murren selbst für die kleinsten Versäumnisse Entschul= digungsbillete zu schreiben. Dazu freilich waren viele nicht zu bringen, ihre Söhne, deren Fortkommen in der Schule nicht ohne Zögerung vor sich ging, so lange dazulassen, bis sie den Lehrgang gang durchlaufen, die Elemente seines abgegrenzten Bildungskreises sich zu eigen gemacht hatten. Es war das noch eine Nachwehe des traurigen Cehrlingswesens. Bot sich eine Gelegenheit 3um Unterkommen in einem guten Kaufmannshause, so liefen die Jungen da= von. Seel suchte durchzusetzen, daß wenigstens die besseren Geschäfte nur solche zu Cehrlingen nehmen sollten, die die Musterschule gang absolviert und eine Art Reifezeugnis von ihr bekommen hätten. Damit aber fand er keinen Anklang. Solche Ansprüche störten viele Ceute in ihrer Bequemlichkeit und verletzten auch das republikanische Freiheitsgefühl, das in diesem Vorgehen eine durchaus unangebrachte Beeinträchtigung des Selbstbestimmungsrechtes sah. Natürlich fiel unter solchen Umständen auch sein Vorschlag, das Cehrlingswesen gang zu beseitigen, erst recht ins Wasser. Er wollte nämlich der Musterschule eine Art handelslehranstalt aufseten, die in allen kaufmännischen Dingen, selbst in Warenkunde, Unterweisung gabe, so daß die eigentliche Cehre mit ihrer furchtbaren Öbe im wesentlichen überflüssig wurde.

Auch gegen das Privatstundenunwesen kämpfte er an. Den Kindern außerhalb des öffentlichen Unterrichts noch in den Schulfächern Privatunterricht geben zu lassen, gehörte in Frankfurt zum guten Ton. Es war das ein Nach= klang aus der Zeit, wo viele Samilien sich gang auf Privatstunden angewiesen sahen. Nun war die Durchbildung in der Musterschule zwar bedeutend einheitlicher geworden, sodaß das Versetzen in einzelnen Sächern aufgehört hatte; aber es gab in den Klassen immer noch für manche Unterrichtszweige verschiedene Abteilungen, die gesondert von einander vorgenommen wurden. Infolge dessen war Sigenbleiben keine Seltenheit. Daß Eltern schwächerer Schüler Privatlehrer suchten, um ihre Kinder möglichst glatt durch die Schule zu bringen, war natürlich und berechtigt. Es taten dies aber auch viele, deren Kinder es gar nicht nötig hatten: die einen, um ihre Lieblinge glänzen zu lassen, die andern, um ihnen die häuslichen Arbeiten zu erleichtern; manche aber auch, weil ihnen 30 Gulden für den Unterricht zu wenig schienen. Diese Nachhilfe geriet dann vielfach in die hände von Cehrern, die nicht an der Schule beschäftigt waren, meistens nach veralteter Methode unterrichteten und oft heillose Verwirrung anstifteten. Sie suchten sich durch Mätichen bei Eltern und Kindern beliebt zu machen und nahmen häufig das Schulpensum vorweg. So kam es, daß sie die Schwachen nicht förderten, die Guten aber teilnahmlos machten. Seel arbeitete darauf hin, daß die Eltern sich über die Notwendigkeit von Privatstunden in den Schulfächern mit den Sachlehrern in

Derbindung setzten, und wohl auch über die Person des Privatlehrers. Da ist es denn allmählich gekommen, daß dieser Unterricht an die Cehrer der Schule überging und zwar gewöhnlich an die Sachlehrer selbst. Einmal sindet sich in den Akten erwähnt, daß die französische Ansangsklasse der Knaben als besonders ergiebig galt.

Der Unterricht und die Schulzucht sind noch ganz von dem Geiste durchweht, den Gruner angesacht hatte. Das Anregen zur Selbsttätigkeit wird von
Seel immer wieder in den Vordergrund gestellt, und er kann 1813 berichten,
daß es damit recht ordentlich bestellt ist. Auch Diesterweg hat darin offenbar
hervorragendes geleistet. Don den Klagen über Schlafsheit und Teilnahmlosigkeit, wie sie in den letzten Jahren Gruners die Berichte durchsehen, sindet
sich zu Seels Zeit fast nichts. Diese Kinderkrankheit der Schule war überwunden,
und gegen Faulheit hatte man ein gutes Mittel: wer seine häuslichen Arbeiten
nicht ordentlich machte, mußte über Mittag in der Schule bleiben und das
Dersäumte bei Wasser und Brot nachholen. Im übrigen war die Disziplin
straffer geworden, und die Einführung des Klassenlehrertums erleichterte ihre
handhabung; doch blieb sie durchaus human, wenn auch der Stock, den schon
Gruner wieder aus der pädagogischen Rumpelkammer hervorholen mußte, häusiger
als früher in Gebrauch genommen wurde. In vereinzelten Fällen geschah dies
sogar auch wohl etwas zu kräftig: dann griff Günderrode ein und kühlte die hitze.

So waren gewichtige hindernisse für das Gedeihen der Schule weggeräumt oder wenigstens gemindert. Nur gegen eines blieb selbst auch Günderrodes Einfluß so gut wie machtlos: gegen die große Störung der Schule durch den pfarramtlichen Religionsunterricht, das sogenannte Gebet und die Konfirmandenstunden. Es war alter Grundsak, daß der pfarramtlichen Unterweisung alles andere weichen mußte. Jeder Geistliche legte sie auf eine Zeit, die ihm am besten pafte, in der Regel in eine der Morgenstunden, und es war gewöhnlich, daß die Kinder dann den gangen Dormittag aus der Schule blieben. Bei der großen Unregelmäßigkeit des Schulbesuchs in früherer Zeit erschien diese Gepflogenheit weiter nicht lästig: die Schulmeister und die Besitzer von Instituten nahmen das viele Sehlen willig hin und hüteten sich, dagegen aufzubegehren. Erst in der Zeit der Oberschul= und Studieninspektion konnte die Frage mit Aussicht auf Erfolg angeschitten werden. Wie es scheint, operierten der Rektor des Cymnasiums und Seel gemeinschaftlich. Sie wollten eine bestimmte Stunde, am liebsten von 11-12, festgesett haben, für die dann der Schulunterricht in den betroffenen Klassen ausfallen sollte. Aber selbst ein so freisinniger und schulfreundlicher Mann wie hufnagel wehrte sich gegen eine solche prinzipielle Sestlegung: der Unterricht der Geiftlichen gehe jedem anderen vor! Doch hielt er selbst den seinen in der gewünschten Zeit und allem Anschein nach einige

andere auch; sicher noch Pfarrer Kirchner. Aber nach Wiederaufrichtung des Staates Frankfurt, als das Konsistorium zugleich wieder oberste Schulbehörde wurde, riß die alte Willkür von neuem ein und wurde zur Geißel für die oberen Klassen. Manche hatten von 9–10, andere von 10–11, wieder andere von 11–12 Uhr. Nicht immer waren es Amtsgeschäfte der Geistlichen, die eine solche Einrichtung der Stunden veranlaßten. Günderrode rügt als Ursachen der Derschiedenheit: Bequemlichkeit und falsche Sparsamkeit; manche Pfarrer ließen nämlich im Winter die Knaben und die Mädchen nach einander kommen, damit es in einem heizen abginge.

Es ist ohne weiteres klar, daß diese Willkur jenen hang zur Bummelei, den die Musterschule sonst mit Erfolg bekämpfte, wieder aufleben ließ: es war nicht selten, daß Kinder, die diesen Unterricht von neun bis zehn Uhr besuchten, den gangen Morgen wegblieben. Ging es dann nach Neujahr auf die Konfirmation los, so wurden die Stunden gang willkürlich vermehrt, und nicht wenige Kinder blieben wochenlang fort. Gesuche um Dispensation vom Unterricht überhaupt für die Zeit von Oftern ab waren nicht selten; als Motiv wurde angegeben: Notwendigkeit innerer Sammlung. Da beantragte Seel beim Konsistorium, die Prediger möchten doch eine bestimmte Stunde, gang einerlei welche, ansetzen, damit die Schule etwas Festes hatte. Gunderrode unterstütte dieses Gesuch in einem für ihn ungewöhnlich scharfen Schreiben an den Konsistorialdirektor von Olenschlager, worin er als wichtigste Pflicht der Pfarrer bezeichnete, den Unterricht zu fördern. Das Konsistorium beschloß, die Prediger sollten sich mit Seel über eine bestimmte Stunde in Derbindung seken. Diese Unterhandlungen hatten ein sehr unvollständiges Ergebnis. Nur über den Konfirmationsunterricht einigte man sich, für das Gebet behielten sich die Pfarrer freie hand vor.

Aber auch diese Abmachung wurde bald nicht mehr gehalten. Da ers klärte denn Seel 1820 dem Konsistorium gegenüber, es bliebe nach den Ansschauungen der Konserenz nichts anderes übrig, als daß die Musterschule erskläre, sie könne alle diesenigen nicht als ihre Schüler behalten, die den stundensplanmäßigen Unterricht wegen des pfarramtlichen Religionsunterrichts versäumten, und bat um Ermächtigung, solche kurzer hand auszuweisen. Dann würden die Eltern gezwungen sein, selbst mit den Pfarrern zu verhandeln oder mit der Konsirmation die nach dem Abgange ihrer Kinder von der Schule zu warten. Da aber kam er böse an. Der Predigerkonvent ließ von einem der Seinen eine Denkschrift verfassen. Sie ist das gröbste Schriftstück in den Akten der Musterschule und erinnert in ihrer Polemik an die Streitschriften der Reformationszeit: die Hauptkraft verwendet der Verfasser darauf, Seels Persönlichkeit kleinzumachen, der übrigens das Unglück hatte, reformiert zu sein. "Anmaßlichkeit, pedantischer Terrorismus, Selbstschut, vornehmer Dünkel, arrogante Anmaßung, Tendenz, die Schule über die Kirche zu heben, Afterklugheit" sind seine Auss

drücke. Don Rücksichtsnahme der Geistlichen auf die Schule kein Wort, desto mehr davon, daß die Schule sich ganz nach der Kirche richten müsse; als Ergebnis des Ganzen der Antrag: zu erwidern, "daß die von herrn Dr. Seel für die Musterschule vorgeschlagene Maßregel aus zureichenden und erheblichen Gründen für unzweckmäßig und unausführbar befunden, und daß er in der Eigenschaft als Oberlehrer sich über jenen fraglichen Gegenstand mit den herrn Geistlichen, bei welchen mehrere Kinder aus der Musterschule den christlichen Religionsunterricht empfingen, sauf eine geziemende, der Wichtigkeit der Sache angemessen und würdevolle Weisel zu besprechen habe." Den Antrag erhob das Konsistorium mit Ausnahme der eingeklammerten Worte zum Beschluß.

Daß es unter solchen Umständen nicht so bald zu einer für den Schulunterricht ersprießlichen Einigung kommen konnte, läßt sich denken. Noch achtzig Jahre waren nötig, bis die Frage dank dem Entgegenkommen einer in freieren Anschauungen aufgewachsenen Geistlichkeit auf eine für das Schulwesen ersprießlichen Weise gelöst wurde.

Die Ökonomische Deputation verstand vortrefslich zu wirtschaften. Trots der umfassenden Neubauten und Ausbesserungen vermehrte sich der Sonds sast ständig. Doch als mit dem Jahre 1815 die freiwilligen Beiträge aushörten, mußte etwas Kapital zugesetzt werden. Die Deputation wandte sich an den Senat um Unterstützung: er sollte ihr so viel zuschießen wie der Weißfrauenschule, 1500 Gulden jährlich. Sie bekam aber nur 500 und auch nur für drei Jahre. Weil für diese geringe Beihilse die oben genannte lästige Bedingung gestellt wurde, verzichtete die Deputation nach Ablauf der drei Jahre aus weiteren Zuschuß und half sich durch Erhöhung des Schulgeldes von 30 auf 40 Gulden. Außer dem Ufsenbachschen Dermächtnis und jenen 1500 Gulden hat die Musterschule bis in die fünfziger Jahre keiner Staatsunterstützung mehr bedurft, sondern sie konnte sich ganz aus eigenen Mitteln erhalten.

Die Gehälter, die man zahlte, waren keineswegs glänzend. Im Anfange erhielten die Lehrer 30 Kreuzer für die Stunde, die handarbeitslehrerin 20. Das machte für die ständigen Lehrer bei sechsundzwanzig wöchentlichen Stunden 676 Gulden jährlich. Die im Schulhaus Wohnenden hatten dazu freie Wohnung und zweieinhalb Gilbert holz im Werte von 25 Gulden. Dafür war bald von auswärts niemand zu bekommen, und als dann Seel berusen wurde, mußte die erste Erhöhung vorgenommen werden: auf 800 Gulden nebst 60 Gulden Wohnungsgeld für die nicht in der Schule Wohnenden, sowie drei Gilbert holz. Die neu berusene Demoiselle Maltherr erhielt aber noch den alten Satz, 676 Gulden; der handarbeitslehrerin, Frau hesse, gab man zwar bald 800 Gulden, doch mußte sie dafür noch eine Gehilfin stellen.

Auch das waren für Frankfurter Verhältnisse viel zu niedrige Sätze. Es findet sich in den Anmerkungen der Ausgabeetat der Demoiselle Maltherr, aus

dem hervorgeht, daß diese Cehrerin bei ihren geringen Bedürfnissen, und trote dem sie ihren Kaffee mit Eicheln verbesserte, doch für Kleider und Wäsche noch nicht 50 Gulden übrig behielt und so unmöglich mit ihrem Gehalt auskommen konnte. Wie viel weniger vermochte ein Samilienvater seinen hausstand mit 860 Gulden zu erhalten. Es stellten sich in der Tat bald die größten Schwierigkeiten heraus. Da beschloß die Deputation im Jahre 1816, obgleich damals gerade die jährlichen Zuschüsse der Subskribenten aufgehört hatten. dem Konsistorium eine Erhöhung vorzuschlagen. Die älteren und die vorzugs= weise in den oberen Klassen unterrichtenden jungeren Cehrer erhielten neben dem Wohnungsgeld und dem Holz 1000 Gulden Gehalt. Außer einer Erhöhung des Wohnungsgeldes auf 100 Gulden - sodaß also Gehalt, Wohnungs= geld und Wert des holges 1130 Gulden betrugen - ist dann bis Ende der fünfziger Jahre keine Erhöhung mehr erfolgt. Mit 800 Gulden fing der Neuangestellte gewöhnlich an; die sich bewährten und daher Aussicht hatten, anderswo besser unterzukommen, bekamen dann bald das höchste Gehalt, ebenso die von vornherein für die oberen Klassen Berufenen mit reicherer Vorbildung; die anderen konnten sehr lange warten: einzelne haben sich Jahrzehnte gedulden müssen.

Auskömmlich war ein solches Gehalt keineswegs. Und doch mehrte sich die Zahl der Lehrer, die ihr Amt an der Musterschule als Lebensstellung Ihr Wirken dort gab ihnen eine geachtete burgerliche Stellung, ansahen. und wer wollte, konnte durch Privatunterricht seine Einkünfte bedeutend vermehren. Dabei war für die Zeiten der Krankheit und des Alters das volle Gehalt gesichert - und sogar schon für die Witwen und Waisen in beachtens= werter Weise vorgesorgt. Auch hier hat Günderrode den Grund gelegt. Als ihm seine Tochter Karoline, Schülerin der Musterschule, starb, übergab er ihre Sparpfennige dem Kassierer der Deputation für die Anstalt einstweilen zu gesonderter Verwaltung. Es folgten noch weitere beträchtliche Schenkungen von Gönnern, und nach einigem Schwanken wurde beschlossen, diese Gelber zu einer Witwen= und Waisenkasse für die Cehrer der Musterschule zu verwenden. Im Jahre 1813 bestätigte Dalberg diese Stiftung. Sie durfte fortan von jedem neueintretenden Kinde anderthalb Gulden erheben, auch sonst Geschenke annehmen. Da die ersten acht Jahre keine Witwe zu versorgen war und stattliche Gaben einliefen, so wuchs das Kapital zu beträchtlicher höhe.

Das alles fesselte selbst sehr tüchtige Ceute an die Anstalt. Außer Diesterweg haben zu Seels Zeiten nur zwei ständige Cehrer die Musterschule verlassen, zwei der besten: Nännn und Duvillard. Der urwüchsige Schweizer, der, wie erzählt wird, wohl in seiner Hausjacke unterrichtete, lebte und webte so ganz für die Anstalt, daß er keinen Privatunterricht geben mochte oder konnte. Als Samilienvater kam er so mit seinen Einkünsten bald nicht mehr aus und folgte einem Ruf an das Gymnasium in Kreuznach. Man hat nach einigen Jahren vers

sucht, ihn zurückzugewinnen; doch erschienen der Deputation seine Forderungen zu hoch. Aus einem ganz anderen Grunde ging Duvillard. Die Geschichte seines Abgangs verdient wohl wegen der eigentümlichen Umstände eine etwas

ausführlichere Darstellung.

Alle Äußerungen in den Akten lauten dahin, daß dieser Mann ein sehr gebildeter, auch des Deutschen mächtiger, außerordentlich tüchtiger, im höchsten Grade gewissenhafter Lehrer gewesen sei. Wer bei ihm Stunde hatte, brauchte keinen Privatlehrer. Aber er war auch sehr reigbar. Seine Empfindlichkeit wurde durch den Umschwung der politischen Derhältnisse noch vermehrt und steigerte sich schließlich ins Krankhafte. Wenn bei und nach dem Einzuge der Derbündeten von Cehrern und Schülern Preugenlieder angestimmt wurden, so erschien ihm das als eine persönliche Beleidigung. Auch nachher haben teutos nistische Äußerungen aus dem Kollegium und wohl auch aus dem Publikum sein Leben verbittert, sodaß Seel ihm in zwei Auffähen über den Nuben des frangosischen Unterrichts an öffentlichen Schulen beispringen mußte. Aber ebenso stellte sein ihn hochschätzender Direktor fest, daß er in den meisten Sällen, wo ihm Anlaß zu heftiger Klage vorzuliegen schien, gang harmlose Äußerungen falsch ausgelegt hatte. Wegen hochgradiger Nervosität wurde ihm dann ein Dierteljahr Urlaub gewährt; er blieb anderthalb Jahre. Man sah das nach: die Vertretung war von seinem Gehalte bezahlt worden, und er galt eben als unersetzlich. Seel brachte dann heraus, daß es ihm sehr schmerzlich war, das Frankfurter Bürgerrecht noch nicht zu besitzen. Als ihm dies mit seinen anderen Mitlehrern geworden, blieb er wohl noch einige Zeit; aber das Gefühl des Derfolatseins ponseiten mehrerer seiner Kollegen ließ ihn nicht los. Schließlich wollte er nur unter der Bedingung weiter lehren, daß man seinen Unterricht ganz aus dem Schulverband loslöste. Das ging natürlich nicht, und schweren herzens erklärte selbst Seel, daß Duvillard nicht mehr zu halten sei: er erhielt den geforderten Abschied.

Ein Unentbehrlicher ging; einer, der sich bald noch unentbehrlicher machte, war kurz vorher gewonnen worden: es war der Pestalozzianer Wilhelm hein=rich Ackermann, ein Freiheitskämpfer im Cühowschen Korps und herzens=freund Theodor Körners.





gerade seine Samilie zuerst auf diese Stiftung angewiesen sein würde. Nach kurzem Krankenlager starb er 1821 im besten Mannesalter.

Man darf die Verhältnisse, wie sie zu seiner Zeit an der Musterschule herrschten, ja nicht mit modernem Maßstabe messen, darf ihn nicht etwa der Schwäche zeihen, weil er jenen Widerstand im Kollegium nicht kurzerhand niederzuwersen vermochte. Der äußerlich unscheinbare Mann hat vielmehr die Musterschule durch mancherlei Krisen in so feste Formen übergeleitet, daß sein Nachfolger in mehr als fünfundzwanzigjähriger Tätigkeit nichts Wesentliches an ihrer Organisation zu ändern vermochte, sein Bestreben vielmehr nur darauf zu richten hatte, die vorgefundenen Einrichtungen im einzelnen weiter auszubauen.

Dieser Nachfolger war der Koburgische Prediger und Edukationsrat Ehregott Wilhelm Gottlieb Bagge, über den in seiner heimat die maßzgebenden Leute des Lobes voll waren. Gruner empfahl ihn außerordentlich und bemerkte dabei, Bagge vereinige Züge von Luther und Melanchthon in seinem Wesen. Der vorsichtige Günderrode meinte wohl, Jugendfreundschaft zu dem Gepriesenen habe seinem Zeugnis mehr Glanz und Wärme verliehen, als nötig gewesen sei, aber er beantragte, als auch von anderer Seite die günstigsten Nachrichten einliesen, die Berufung.

Bagge kam in einer Zeit, wo die Schule überfüllt war. Die Deputation suchte den weiteren Zufluß dadurch einzudämmen, daß sie das Schulgeld von 30 auf 40 Gulden erhöhte und schärfere Aufnahmebestimmungen durch die Konferenz ausarbeiten ließ. Den Juden ebenso wie den Katholiken erschwerte man den Zugang durch verschärfte Verpflichtung zur Teilnahme am Religionsunterricht: sie versperrten den evangelischen Kindern, für die doch die Schule nach der Schulordnung bestimmt sei, den Platz und sollten ihre Bildung im Philanthropin und in der Selektenschule suchen. Als dann aber 1824 die vier neuen Schulen

eröffnet wurden, ging die Jahl schnell zurück. Der Schulgeldausfall war bald so bedeutend, daß die Deputation eine Knabenklasse einzog. So blieb dann die Verfassung bis zum Übergang in die Realschule unter Kühner.

Bagge war eine überaus gewissenhafte Natur. Seiner unermüblichen Sorgfalt, auch in der Ausbewahrung der Papiere, ist es zu danken, daß wir über seine Amtstätigkeit am besten unterrichtet sind. Er hat so manches aufbewahrt und aufgezeichnet, worüber sich aus den andern Zeiten der Schule keine Mitteilung findet. Sogar die Aufgaben für einen reisenden Rechenkünstler, der sich vor der Musterschulzugend produzierte, liegen bei den Papieren. Ein Fremdenbuch führt die Namen derer auf, die an der Musterschule Studien machten, und er vergaß sogar nicht, seinen Ärger darin auszudrücken, als ein Amerikaner bloß Lehrzimmer und Betsaal ansah "und damit punktum!"

## Die Ökonomische Deputation.

Ressortstreitigkeiten sind in der Deutschen Schulgeschichte nicht selten. Wohl jede städtische Schulbehörde bewahrt in ihren Akten Saszikel, die von solchen Kämpsen zu berichten wissen. Auch die Musterschule hat dergleichen Streitigkeiten aus ihrem langen Dasein zu verzeichnen. Die ernstesten Schlachten mußte die Ökonomische Deputation schlagen, um jene Stellung zu erringen und zu behaupten, die sie schließlich bis zum Ende der freistädtischen Zeit innegehabt hat: die wichtigste Instanz im Verfassungsleben der Schule zu sein.

Die Ökonomische Deputation vertrat die Schulgemeinde; sie ergänzte sich stets aus Vätern von Musterschülern. Ursprünglich waren ihre Rechte, wie wir sahen, gering und beschränkten sich auf das "Ökonomische". Sie hatte sogar nicht einmal den aus der Bürgerschaft durch ihre Mitglieder gesammelten Schulfonds in eigener Verwaltung, und das Coderhosische Haus war beim Kause auf den Namen des Konsistoriums eingeschrieden worden. Auch nach der sörmslichen Übertragung des Besitzes der Schule blied ihre Bedeutung gering: auf die Anstellung der Cehrer sowie auf das innere Ceben der Schule durste sie gar keinen Einfluß ausüben. Als im Jahre 1811 ein Mitglied in einem Zirkular seine Ansicht über die Anstellung eines Cehrers äußerte, wies Günderrode selbst den Betreffenden ganz deutlich zurecht: "... da die Herren Adminisstratoren lediglich über Geldverwendungen und was das Ökonomische betrifft, sich berufen sinden werden wollen, das Scientisssche aber, die Wahl der Cehrer und die von ihnen zu erteilenden Unterrichte und was dazu gehört, der ursprünglichen Bestimmung nach dem Konsistorio zu lassen."

Ju größeren Rechten gelangte sie erst, als Günderrode bei der Neukonstituirung des Lutherischen Konsistoriums den Vorsitz nicht wieder übernahm, wohl aber auf Ersuchen aller Beteiligten Präsident der Ökonomischen Deputation blieb. Es ist zu verstehen, daß das Gewicht seiner Persönlichkeit und seine

aukerordentlichen Verdienste um die Musterschule jest auch der Deputation zu gute kamen, daß fortan durch ihn und seinetwegen durch sie alle wichtigen Geschäfte der Schule, und nicht allein die ökonomischen, besorgt wurden. der Schulordnung von 1817 sind der Deputation denn auch schon gang andere als die ursprünglichen Rechte zugestanden. Mehr noch waren ihr zugedacht gewesen. In dem Entwurf von Seel, der gewiß nicht ohne Mitwirkung Gunderrodes entstanden ist, behält sie sich auch eine "spezielle und nächste Aufsicht über die Schule selbst vor, sowie überhaupt das Recht, Vorschläge zum Besten der Schule bei der obersten Behörde zu machen. Sie bestimmt und reguliert die Gehalte der Cehrer, bringt die Anstellung neuer Cehrer bei der obersten Behörde in Dorschlag und erbittet die Bestätigung ihrer Anstellung von derselben; sie trägt auf die Entfernung untauglicher oder durch ihr ordnungswidriges Betragen der Schule schädlicher Lehrer an, . . . . . . . . sie bildet überhaupt die erste Instanz der Musterschule." Diese Ansprüche, die klar und deutlich formuliert sind, hat dann das Konsistorium zum Teil abgeschwächt und unklar gemacht. Sie (die Deputation) bestimmt gutachtlich die Gehalte der Cehrer. Es wird ihr eine gewisse Aufsicht auf die Schule zugestanden, zufolge welcher sie Dorschläge jum Besten der Schule machen kann. Damit der direkte 3u= sammenhang mit dem Konsistorium, der durch Günderrodes Austritt an dem= selben unterbrochen war, gewahrt werde, sollen zu allen Sitzungen der Deputation stets zwei Mitglieder des Konsistoriums, darunter der Direktor, geladen merden.

Die spezielle Aufsicht behielt sich das Konsistorium selbst vor: eines seiner Mitglieder oder auch eine andere Persönlichkeit konnte damit betraut werden.

Dieses Amt nun übertrug die Behörde Günderrode. So war er noch eins mal wieder Diktator der Musterschule. Offenbar ist es sein Bestreben gewesen, der Ökonomischen Deputation durch seinen Einfluß für die Zukunft eine festere und einflußreichere Stellung zu sichern. Was von ihm ausging, geschah in ihrem Namen, und fast stets genehmigte die kirchliche Behörde glatt, was die Deputation vorschlug.

Im Konsistorium war man mit einer solchen Entwicklung nicht durchwegs einverstanden. Ein Mitglied sagte sogar offen heraus, daß dieser selbständigen Stellung nach dem Abtreten Günderrodes unbedingt ein Ende gemacht werden müsse. Freilich, so lange der alte herr lebte, war die Musterschule ein Noli me tangere, zumal er sehr empfindlich geworden war.

So mußte denn auch bei der Neuordnung des Schulwesens ausdrücklich auf seine Person Rücksicht genommen werden.

Im Jahre 1823 war die Aushebung der Quartierschulen und die Eröffnung einer Mittelschule und zweier Volksschulen in greifbare Nähe gerückt. Als oberste Behörde für diese, die Weißfrauen, die Reformierte Freischule und für die Musterschule wurden schon jeht das Lutherische und das Reformierte Kon-

sistorium als "Dereinte Evangelisch-Protestantische Konsistorien" vom Senate eingesetzt. Bis auf das Anstellungsrecht, das sich jener vorbehielt, übten sie die Befugnisse der höchsten Instanz. Sie hatten die Spezialinspektoren für die einzelnen Schulen zu ernennen, die in ihrer Gesamtheit eine "Allgemeine Schulsinspektion" bilden sollten, aber nicht Mitglieder der Konsistorien sein durften. Ihnen lag ferner die Einsetzung von Ökonomischen Deputationen für jene Schulen ob. Nur die Ökonomische Deputation der Musterschule, so heißt es ausdrückslich, solle vorläusig in ihrem Wirkungskreis verbleiben. Günderrode lebte noch, war aber schon Siedziger. Das "vorläusig" mag ihn geärgert haben.

Sünf Spezialinspektoren wurden einstweilen ernannt, drei Pfarrer, der Konrektor des Gymnasiums und ein Institutsbesitzer; ihre Besugnisse waren nicht groß, etwa die des Direktors der Musterschule: die Durchführung der Schulsordnung, die Überwachung des Unterrichts waren ihnen anempsohlen; doch dursten sie keine selbständigen Entscheidungen treffen. Eine einzige Deputation genügte einstweilen für die vier niederen lutherischen Schulen. Sie sollte mit den einzelnen Schulinspektoren die ökonomischen Geschäfte besorgen, erhielt aber nur 100 Gulden zu ihrer freien Verfügung.

Als dann die Eröffnung der neuen Schulen unmittelbar bevorstand, wurde eine Instruktion für die Inspektoren erlassen. Darin hieß es, daß auch die Musterschule unter die allgemeine Inspektion gehöre, daß "aber bei der annoch bestehenden Einrichtung der Musterschule die Ernennung eines besonderen Inspektors für dieselbe dermalen zu unterbleiben habe."

Günderrode erlebte diese Eröffnung nicht mehr, die doch das Ziel seiner Lebensarbeit gewesen war. Die sonst so glückliche Entwicklung der Verhältnisse mag für ihn schließlich einen bitteren Beigeschmack gehabt haben. Gar zu beutlich hatte man ihm doch zu verstehen gegeben, wie sehr er im Wege war.
Am 9. Mai 1824 starb er; am 17. erfolgte die Einweihung jener Schulen.

Schöff Mehler hielt sich als Konsistorialdirektor für besugt, das Präsidium der Deputation für so lange zu übernehmen, dis höhere Verfügung über die künstige Gestaltung der Verhältnisse an der Musterschule ersolgen könne. Diese kam nicht gleich: man hielt fast das Trauerjahr um Günderode ein. In welchem Sinne sie aber ausfallen würde, darüber ließen die Konsistorien bei einer passensen Gelegenheit nicht den geringsten Zweifel. Die Deputation beantragte auf Bagges Vorschlag die Einführung sakultativen Lateinunterrichts. So hofste man diesenigen Schüler, die ins Gymnasium übergehen wollten, länger in der Musterschule halten zu können. Damit aber wurde die Deputation abgewiesen: die Musterschule – so hieß es – sei erst das Vorbild für die Weißfrauenschule, dann jeht für die neu gegründeten Anstalten gewesen; sie sei also keine Gelehrtenschule, sondern eine auf einen höheren Grad gesteigerte "Real-Volksschule".

Am 12. April 1825 erfolgte die Entscheidung des Senats. Sie setzt die Musterschule einfach unter die Allgemeine Inspektion; diese erhält also gleich

jenen Schulen einen Spezialinspektor, der wie die andern Mitglied der Allgemeinen Schulinspektion ist. Selbstverständlich muß jetzt auch jede direkte Derbindung der Deputation mit den Konsistorien abgebrochen werden: die zwei Konsistorialen werden hinfort zu den Sitzungen nicht mehr eingeladen. Doch behält die Deputation das Recht, die Jahl ihrer Mitglieder zu bestimmen und sich selbst zu ergänzen; auch soll der Inspektor ihr angehören.

Diese Bestimmungen bedeuteten für die Deputation ein Zurücksinken in das frühere Nichts der ältesten Musterschulzeit. Die Verteidigung der durch die Schulordnung gewährleisteten Rechte erschien ihr als Gewissenspflicht, auch schon in Rücksicht auf die Eltern: denn diese hatten ihre Kinder der Musterschule als einer "höheren" Lehranstalt anvertraut.

Im Cehrerkollegium fand diese Ressortveränderung auch keinen Beifall. Auch ihm bedeutete diese herabsetzung der Schule eine herabsetzung des eigenen Ansehens. Man fühlte sich dort dem Gymnasium ungefähr ebenbürtig, und der Gedanke, daß ein Gymnasiallehrer oder ein Institutsbesitzer Inspektor werden könnte, war einfach unerträglich. Nur Bagge fand sich schnell in sein Schicksal. Iwar verursachte ihm der Gedanke, einen Pfarrer mit seinen "rhapsodischen" pädagogischen Kenntnissen über sich als Inspektor zu haben, anfangs Beklemmungen, aber die verschwanden wohl vor der Erwägung, daß ihm durch jenen Inspektor hilfe gegen die eigenwilligen und damals untereinander verseindeten Cehrer winkte.

Die Deputation führte den Kampf mit großem Geschick. Gegen den Inspektor konnte nichts eingewendet werden: der war in der Schulordnung vorgesehen. Aber die direkten Beziehungen zu den Konsistorien standen doppelt zugesichert in der Schulordnung: die Musterschule sollte im selben Verhältnis zu ihnen stehen wie das Gymnasium; zwei Konsistorialen, darunter der Direktor, hatten an den Sitzungen der Deputation teilzunehmen. Und dann konnte sie geltend machen, daß sich durch diese Neuerung nicht ein, sondern zwei Saktoren zwischen sie und die Oberbehörde schoben: der Inspektor und die Allgemeine Schulinspektion. Wie schleppend mußte da nicht der Verkehr zwischen Deputation und Konsistorien werden! Einem gedeihlichen Wirken war durch den so verwickelten Instanzengang der Weg gänzlich verlegt.

Man merkt, daß der Senat sich bei jenem Erlaß über die Tragweite seiner Bestimmungen nicht klar gewesen ist: er hatte die Vorschläge der Konssistorien einfach genehmigt. Senat und Konsistorien konnten aus der Schulsordnung nur das eine gegen die Deputation ins Seld führen, daß da stand: die Musterschule solle in demselben Verhältnis zu den Konsistorien stehen wie das Gymnasium "und die Weißfrauenklosterschule". Die letztere war jetzt der Allgemeinen Inspektion untergeordnet, das erstere aber nicht. Der Senat machte außerdem das Recht des Stärkeren geltend: er könne Änderungen treffen, wie er sie für nötig halte; ihm und den Konsistorien erschien die Zentralisierung bei den "Volksschulen" notwendig und heilsam.

Der Schriftwechsel über diese hochwichtige Angelegenheit ist sehr interessant. In den gemessensten Formen spielt sich alles ab, und doch merkt man den Schreiben der Deputation die tiese innere Erregung an. Bethmann hatte das Präsidium übernommen und Eduard Mener-Osterrieth das Schriftsühreramt. Nicht bloß mit den Konsistorien, sondern auch direkt mit dem Senat wurden die Verhandlungen geführt.

Die Deputation wäre schon zufrieden gestellt, wenn ein Mitglied der Konsistorien Spezialinspektor über die Musterschule würde, und wollte ihm gern das Präsidium übertragen. Aber das ging nicht: Senat und Konsistorien hielten daran fest, daß dieser Inspektor Mitglied der Allgemeinen Schulinspektion sein müsse und als solches nicht Konsistoriale sein dürfe.

Den Senat trieb die Deputation durch ihr Pochen auf die Schulordnung sehr in die Enge. So schlimm sei es gar nicht gemeint, erklärte er: die Deputation solle in einer anständigen Stellung belassen werden und dürfe ihre Berichte selbst direkt an die Konsistorien schicken. Im übrigen sei ja die Musterschule doch die Anstalt für die höheren Stände. Aber mit solchen Wendungen ließen sich die tapferen Männer nicht abspeisen.

Eine Anzahl Schriftstücke waren gewechselt, ohne daß man zu einem Resultate kam. Da durchhieben die Konsistorien den Knoten. Sie ergänzten die Allgemeine Schulinspektion auf Grund einer früher erteilten Erlaubnis des Senats durch zwei Pfarrer, Dr. Spieß und Stein, von fünf auf sieben Mitglieder und ordneten die Verteilung der Spezialinspektion der Volksschulen, darunter der Musterschule, an. Die Musterschule erhielt der Pfarrer Dr. Spieß. Dieser stellte sich alsbald der Konserenz vor. Bagge war krank und sprach in einem Privatbriese an den neuen Vorgesetzten sein Bedauern darüber aus, daß er nicht dabei sein konnte, gab zugleich auch der Freude darüber Ausdruck, daß jetzt endlich Ruhe und Stetigkeit eintreten würden. Im Kollegium scheint man nicht durchwegs dieser Anschauung gewesen zu sein: wenigstens spricht Bethmann in einem Zirkular aus dieser Zeit davon, daß die Uneinigkeit der Cehrer zum Skandal der Schüler immer mehr zunehme.

Die Deputation fühlt sich durch diesen Gewaltstreich der Konsistorien — wie sie es ansieht — auf das tiesste verletzt und holt zum hauptschlage aus. Sie beantragt direkt beim Senat, daß zum Spezialinspektor ein Mann aus dem Gelehrtenstande von den Konsistorien ernannt werde, der aber weder zu der Allgemeinen Inspektion noch zum Gymnasium oder einer anderen Schulzanstalt gehört; derselbe darf seine Berichte nicht allein absassen, sondern die Ökonomische Deputation versaßt solche unter seiner Mitwirkung; wie jedes andere Mitglied kann er sein Separatvotum abgeben. Wenn dem Antrage nicht stattgegeben wird, legt die ganze Deputation ihr Amt nieder. — Dieses Schreiben ging am 15. September ab. Von demselben Tage stammt auch das Zirkular Bethmanns über den Skandal in der Schule.

Am 1. Oktober wird dann das letzte Aufgebot losgelassen: die Schulväter erscheinen auf dem Plane. Sie wenden sich mit einer gepfesserten Denkschrift direkt an den Senat. Ihre Überzeugung ist, daß die Musterschule durch jene freie Stellung groß geworden ist und durch die geplanten Maßregeln in kurzer Zeit unsehlbar zu Grunde gehen muß. Sie fragen: Was hat sie mit den Volksschulen gemein? Sie vermittelt doch eine viel umfassendere Bildung und ist in der Schulordnung dem Gymnasium gleichgestellt. Und das gehört sich: denn der Kausmann muß heutzutage eine ebenso umfassende Vorbildung haben wie der Gelehrte. Wenn nun bei der Musterschule infolge jener Maßregel die unabwendbare Katastrophe hereinbricht, was dann? Die Söhne könnte man ja zur Not auch ins Gymnasium schicken, die Töchter aber doch nicht! Warum will man die Existenz der Musterschule so aufs Spiel seten, bloß wegen der Zentralisierung! — Viel gute Namen stehen darunter, so: Andreae, Bansa, Bernus, Cornill, Fellner, Fresenius, Graubner, Lindheimer, Passant, Ponsick.

Die Entscheidung brachte mehr das Gewicht der Persönlichkeiten als die Gründe, die in diesem Kampse zu Felde zogen. Man muß sich nur klar werden, was diese Leute bedeuteten. Die Deputation bestand aus hochangeschenen Bürgern; an ihrer Spize Simon Moriz von Bethmann, Kaiserlich Russischer Staatsrat, der erste Bürger Frankfurts. Diese Männer und die unterzeichneten Väter saßen entweder selbst in der Gesetzgebenden Versammlung oder hatten Verwandte darin sizen, und gerade diese Korporation konnte den Senat höchst nachdrücklich daran erinnern, daß seine europäische Souveränität in Frankfurt selbst manchmal sehr enge Grenzen haben konnte.

Nun hatte der Senat in der gangen Angelegenheit einfach die Anträge der Konsistorien gutgeheißen; die Konsistorien mußten also die Suppe ausessen und Vorschläge zur Beilegung machen. Die Lage war, wie Konsistorialrat Ihm sagte, heillos verfahren. Einen Augenblick glaubte man dort das Geschick noch zu eigenen Gunsten wenden zu können. Es wurde festgestellt, daß die Schulordnung, die man bisher "für ein Kind echter Legitimität" gehalten hatte, niemals vom Senat bestätigt worden war; und ihre Bestimmungen bildeten ja die hauptwaffen der Deputation in dem Streite. Doch ging man bald davon ab, sie für ungiltig zu erklären, weil sie schon eine Reihe von Jahren im Ge= brauch war, und weil man sich selbst auf sie berufen hatte. Konsistorial= direktor Mehler, von dem die gange Sache angeregt war, mußte Mittel und Wege finden, den Knoten zu entwirren. Es geschah dies durch eine fast vollständige Waffenstreckung. Das einzige, was die Konsistorien retteten, war, daß Spieß für seine Person nicht aus der Verbindung mit der Allgemeinen Schulinspektion gesetht murde, sein Nachfolger aber sollte von den Vereinten Konsistorien direkt ernannt werden, und dann würden diese auch den übrigen Wünschen gern entsprechen. Ich setze das denkwürdige Schriftstück hierher:



Pfarrer Dr. J. C. Spieß.



Irr. med. Guit. Ad. Spieg.



Dr. Joh. Friedr. Middleton Schlemmer.



"Es wird der Ökonomischen Deputation eröffnet, wie es die Absicht des Senats nie gewesen, daß gedachte Deputation dadurch, daß eins ihrer Mitglieder zugleich Inspektor der Schule sei, in eine untergeordnete Stellung zu der für die Dolksschulen angeordneten Inspektion komme, daß vielmehr der bisherige unmittelbare Jusammenhang der Ökonomischen Deputation mit der Oberschulbehörde dadurch nicht gestört werde, da gedachte Deputation, sowie bisher, also auch ferner befugt sei, alle zum Besten der Musterschule gereichende Antrage, auch selbst Dorschläge gu Cehrerstellen direkt und ohne Dermittlung der für sämtliche Volksschulen angeordneten Inspektion an die Vereinigten Evangelischen Konsistorien gu erlassen, und daß derselben auch von diesen die Beschlüsse direkt zugehen werden: daß jedoch der der Ökonomischen Deputation beisigende Inspektor für seine Person aus der Verbindung mit der, für alle Volksschulen bestehenden Inspektion schon um deswillen nicht wohl gesetzt werden könne, weil diese Verbindung von großem Nugen für das gesamte Schul= und Erziehungswesen sei; - daß ferner in Rücksicht der besonderen Derhältnisse, in welche der Inspektor der Musterschule zu deren Okonomischer Deputation tritt, derselbe nach dem Wunsch der Ökonomischen Deputation in der Solge und nach etwaigem Abgang des herrn Pfarrer Dr. Spiek durch die Dereinten Konsistorien direkt ernannt werden solle, wobei diese Konsistorien auch den übrigen Wünschen der Ökonomischen Deputation zu entsprechen keinen Anstand nehmen werden."

Die Deputation erklärte sich für befriedigt und übertrug gleich die Erfüllung der "übrigen Wünsche" auf ihr Verhältnis zu Spieß. Sie teilte der Oberbehörde mit, daß sie ihn als "von den Konsistorien direkt kommittiert ansehe," und dies wurde auch in der Lehrerkonferenz bei seinem Erscheinen nachdrücklich betont. Auch ließ sie selbstverständlich nicht zu, daß er ohne ihre Zustimmung etwas an die Konsistorien berichte, sah ihn nur als stimmberechtigtes Mitglied an.

Der kluge und weltersahrene Mann führte seine gewiß nicht leichte Rolle mit großem Takte und noch größerer Entschiedenheit durch. Er wollte wirklich Inspektor sein und war es auch. Als die Konsistorien einen Bericht über den Justand der Schule verlangten, besuchte er jedes Sach in jeder Klasse in mindestens einer Unterrichtsstunde und schrieb dann auf, was ihm als Pensum angegeben war und welche Beobachtungen er gemacht hatte. Bagge mußte dann seine Gegenbemerkungen machen, auf die Spieß erwiderte. Dann versaßte er seinen Bericht, der gewiß das wertvollste Aktenstück über die Vergangenheit der Musterschule ist. In gemessener Form, aber mit rücksichtsloser Klarheit sind die Mängel der Musterschule dargelegt und manchmal ganz modern anmutende Verbesserungsvorschläge gemacht. Es mag die Deputation viel Überwindung gekostet haben, den Versassen. Hösslich erklärte Spieß nicht nur sein Eins

verständnis, sondern bemerkte auch, daß ihm dieses Ersuchen sehr schmeichels haft sei. Er war übrigens während der Abfassung des Berichtes an Pfarrer Passavants Stelle Konsistorialrat geworden und hatte das Inspektorat niedergelegt.

Die Selbständigkeit der Deputation war also gerettet. Es fehlte aber streng genommen immer noch der direkte Zusammenhang mit den Konsistorien, auf den man so großen Wert legte. Da half das Schicksal. Dier Wochen nach dem Rücktritt von Spieß nahm die böse Schulinspektion, die den Konsistorien so viel Kummer bereitet hatte, ein jähes Ende. Sie hatte einen Lehrer, der nicht Bürger war, für eine der Volksschulen vorgeschlagen. Die Konsistorien machten von ihrem Rechte Gebrauch, einen Eingebürgerten, der die Stelle schon in Vertretung versehen hatte, für dieselbe zu prüfen. Daraushin legte die gesamte Inspektion ihr Amt den Konsistorien zu Süßen. Diese beschlossen, die Allgemeine Inspektion nicht zu erneuern, sondern die Spezialinspektion unter ihre eigenen Mitglieder zu verteilen. Die Musterschule wurde dem Pfarrer der Französisch-keformierten Gemeinde Paul Appia zugeschoben.

Die direkte Verbindung zwischen Konsistorien und Deputation war wieder hergestellt. Der Senat verfügte entsprechend dem ersten Wunsche der Deputation, daß Appia in allen pädagogischen Sachen in der Deputation den Vorsitz führen solle, für die ökonomischen könne sie sich einen eigenen Präsidenten wählen. Eduard Mener, der nach Bethmanns Tode den Vorsitz übernommen hatte, fand jetzt, daß ihm seine geschäftliche Tätigkeit keine Zeit lasse, das Präsidium weiter zu führen, und legte es nieder. Darauf wurde Appia einstimmig an seine Stelle gewählt, und Mener übernahm das viel arbeitsreichere Amt des Sekretärs.

Jest hatte die Deputation ihr Ziel erreicht. Die Selbständigkeit war nicht bloß gerettet, sondern noch verstärkt. Appia hat nie Anspruch darauf erhoben, seine Meinung zur Geltung zu bringen; er war mehr eine feine und behutsame als energische Natur. Seine Kenntnis der deutschen Sprache war, wie er selbst sagte, nicht bedeutend. Er pflegte alles, was die Musterschule betraf, französisch zu schreiben. So wurde die Anstalt zwanzig Jahre von dem Präsidenten der Ökonomischen Deputation mit "Ecole normale" bezeichnet, und die Akten enthalten hunderte von frangosischen Schriftstücken. Ein solcher Mann konnte der Selbständigkeit der Deputation unmöglich gefährlich werden; sie 30g ihn sich zum Übermittler ihrer Meinungen an die Konsistorien; er scheint oft die Rolle eines Puffers zu spielen zwischen diesen beiden einander nie recht liebenden Gewalten. Nichts mehr als lediglich stimmberechtiges Mit= glied war dieser Inspektor. Als er einst einem hilfslehrer eröffnete, daß dieser nicht länger an der Musterschule unterrichten dürfe, murde ihm in der Deputation höchst nachdrücklich zu Gemüte geführt, daß er eben bloß stimmberechtigtes Mitglied sei und seine Kompeteng überschritten habe. Doch setzte wenigstens Appia noch die Birkulare bei den Mitgliedern der Deputation in Umlauf. Sein Nachfolger, Pfarrer Kirchner, überließ dies dem Sekretär. Er war auch nicht Mitglied der Konsistorien. Die Deputation brauchte daran jeht keinen Anstoß mehr zu nehmen: sie war so selbständig geworden, daß sie auf ein direktes Verbindungsglied zwischen sich und jenen verzichten konnte. Berichte über den Justand der Schule sind von keinem Inspektor mehr gemacht worden; der von Spieß ist der einzige geblieben.

Bei der Durchsicht der gahlreichen Aktenfaszikel über die Musterschule muß man von der Ökonomischen Deputation eine vortreffliche Meinung bekommen. Was vor allem vorteilhaft auffällt, ist das gehlen jenes engherzigen Parti= kularismus, den Senat und Konsistorien bei so vielen Gelegenheiten herauskehren. Diese Männer hatten das richtige Gefühl, daß padagogische Inzucht in einem solch kleinen Gemeinwesen notwendiger Weise bald zur Entartung führen muß. Darum war es ihre stete Sorge, dem Kollegium, übrigens unter billiger Berücksichtigung tüchtiger einheimischer Kräfte, von auswärts frisches Blut zuzu= führen. Das kostete nicht selten Streitigkeiten mit den übergeordneten Behörden. Aber so oft auch der Senat einschärfte, daß in erster Linie hiesige gu berücksichtigen seien: wenn von auswärts ein besserer zu haben war, so holte die Deputation ihn her und überwand manchmal in jahrelangen, stillgeführten Kämpfen die hemmnisse für seine Anstellung. Gegen junge Theologen, die eine vorläufige sichere Versorgung an der Musterschule suchten, bis ihnen das ersehnte Pfarramt winkte, wehrten sie sich ängstlich; denn diese arbeiteten nur mit halber Seele in den Durchgangsstellen. Ihr Schulunterricht mußte unter den geistlichen gunktionen leiden, die sie übernahmen, um sich den Weg zur Pfarre offen zu halten, und man wollte den Mann gang haben. Seit der ordentliche Cehrer Sester 1823 "zum Pfarrer in Bornheim befördert wurde," ist kein Kandidat der Theologie mehr fest angestellt worden. Gegen die indirekte Präsentation eines solchen von höherer Seite stellte man sich beharrlich taub.

Allem Anscheine nach leitete die Deputation bei ihrer Selbstergänzung das Streben, nur tüchtige und wirklich arbeitende Mitglieder zu bekommen. Es waren lauter weltersahrene, geschäftskundige Männer; aber auch eine ganze Reihe wirklich hochgebildeter Ceute ist darunter. Die Gewandtheit und der Scharssinn, womit die Sekretäre durchweg die Feder führen, haben meist etwas herzerquickendes. Unter den wirklich aktuellen Schriftstücken sind langweilige kaum zu sinden, trohdem sich alles darin in gemessenen Formen vollzieht. Die geistige höhe flaut nach Günderrodes Tode in der Korrespondenz keineswegs ab; Eduard Mener, G. J. A. Wagner, F. A. Jan, Phil. Chr. Wilh. Donner, Wilhelm Gillé, Friedr. Wilh. Wiesche haben als Sekretäre durche aus Achtungswertes, vielsach Bedeutendes geleistet. Sie alle aber überragte Dr. Gust. Ad. Spieß, der in zwanzigjähriger Tätigkeit als Sekretär in zahlereichen hochinteressanten Schriftstücken den überlegenen Geist verrät und manchen

harten Kampf mit ebensoviel Klugheit als Beharrlichkeit siegreich durchfocht. Und von den übrigen stellten eine ganze Reihe Jahrzehnte hindurch mit oft rührender Sorge ihre Dienste in mehrfacher Sorm der Schule gur Verfügung. Man gewinnt den Eindruck, daß diese Leute aus freien Stücken viel mehr in sozialer Arbeit opferten, als in unserer Zeit der Zwang herausbringt. Immer hatten sie eine offene hand. Allen voran Simon Mority v. Bethmann, der, frei von religiösen Vorurteilen, seine Reichtumer in der edelsten Weise anwendete. Die Musterschule allein erhielt von ihm und seiner gamilie nach und nach 8500 Gulden. Weil das Schulgeld die Hauptquelle der Einnahmen bildete, so durfte man keine Freistellen errichten. Aber es ist doch manches Kind braver Eltern frei hineingegangen: dafür sorgten die Deputationsmitglieder privatim. Sie schafften immer Rat, wenn plöklich eine bessere familie in Not geriet und das Schulgeld nicht aufbringen konnte. Starben Lehrer in jungen Jahren und hinter= ließen ihre Samilie in bedrängten Umständen, gleich wurde eine Subskription eröffnet; die Mitglieder selbst standen stets mit namhaften Beträgen obenan. gewöhnlich nicht nur mit einem einmaligen höheren, sondern auch noch mit einem kleineren auf eine Reihe von Jahren. Dem Pedellen verschafften sie für seinen epileptischen Sohn, dem Brausebäder heilung bringen sollten, über 160 Gulden Badegeld.

Dem Cehrerkollegium gegenüber betrachtete sich die Deputation als porgesetzte Behörde und verkehrte als solche mit ihm durch Protokollauszüge. Jedes Mitglied fühlte in sich ein Stück Schulinspektor und nahm das Recht in Anspruch, den Unterricht zu besuchen. Mit der Konferenz kam es nicht selten zu Kompetenz= konflikten; den einzelnen Lehrern gegenüber, namentlich den tüchtigeren, wahrte sie einen durchaus achtungsvollen Ton; selten hat man das Gefühl, als ob die Cehrer wie geschäftliche Untergebene behandelt würden. Direktor Bagge vergab es die Deputation nie, daß er bei dem Ressoristreite sich auf die Seite der Konsistorien gestellt hatte. Er mußte seitdem manches aushalten. Die Durchsicht seiner Programmabhandlungen war sehr genau, und eine wurde nicht bloß nach Inhalt, sondern auch nach form und Stil ver= worfen. Als er ein von ihm verfaßtes Lesebuch für den Anfangsunterricht vorlegte, da erregte vieles ihr Miffallen. Sie fanden Wige matt, Pointen verfehlt, Gedichte wie "Das Schlaraffenland" und "Das Männlein in der Gans" unpassend: solcher "Jokus" gehöre nicht in die Schule. Auch war einmal die Rede davon, ihn nicht zu allen Verhandlungen mehr hinzuzuziehen, weil er nicht verschwiegen sei.

## Das Cehrerkollegium.

Es hat wohl nie ein selbstbewußteres Lehrerkollegium gegeben als das der Musterschule zu Bagges Zeiten. War die Deputation nach der Schulordnung "die wirkliche und einzige Verwalterin alles und jeden Besitz- und Eigentums"

der Musterschule, so sah sich die Gesamtheit der ständigen Lehrer, die Konfereng, als die wirkliche und einzige Eigentümerin des stattlichen Schulbetriebs an. Diese Männer erfreuten sich auch bedeutender Rechte. Die lebenslängliche 3usicherung des vollen Gehalts, auch im Salle der Dienstuntauglichkeit durch Krankheit, und eine nicht zu verachtende Versorgung der Witwen und Waisen gewährten das Gefühl großer Sicherheit. Die wenigstens indirekte Anerkennung der meist seminarisch gebildeten Mitglieder als Staatsdiener erster Klasse, die in der Dienstpragmatik von 1829 sonst nur Akademikern gewährt wurde, hob sie auch über ihre Kollegen an den Volksschulen und näherte ihre gesellschaftliche Stellung derjenigen der Gymnasiallehrer. In Schulangelegenheiten hatten sie wichtige Rechte, por allem die Unterrichtsverteilung und die Sestsehung des Mit großer Zähigkeit wehrte das Kollegium sich gegen jede Stundenplans. wirkliche oder vermeintliche Beeinträchtigung seiner Privilegien und machte so den vorgesetzten Behörden, besonders der Deputation, manchmal das Leben recht sauer. Kein Wunder, wenn diese ihrerseits ängstlich darauf bedacht waren, die Befugnisse einer solchen Korporation nicht wachsen zu lassen. So wird es verständlich, wenn die Konsistorien einmal die von der Konferenz beantragte Aufhebung der gänglich veralteten Geldstrafen für Dergehen der Schüler gegen die Ordnung mit der Begründung abschlugen, man durfe die Rechte der Cehrer, auch in Bezug auf die Bestrafung der Schüler, nicht erweitern. Doch kam der Konferenz gelegentlich der beständige Kleinkrieg zwischen Deputation und Konsistorien bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche und Rechte gu statten.

Unter den obwaltenden Derhältnissen war die Stellung des Direktors ungemein schwierig, besonders da er von vornherein die republikanische Versfassung des Kollegiums anerkannt hatte. Im Anfange seiner Tätigkeit war ihm Günderrode eine mächtige Stühe; nach dessen Tode aber verlor er die Sührung und gewann sie eigentlich nie wieder. Nicht daß ihm die Konferenz präzis ausgesprochene Rechte streitig gemacht hätte: sie waren eben zu unbedeutend, als daß sich darauf eine seste Stellung hätte aufbauen lassen. Es herrschte aber mit nichten Anarchie: die Konferenz unterstühte ihn bei der Durchsührung von Zucht und Ordnung, nur nahm sie das Recht in Anspruch, seine Handlungen zu kritisieren; sogar seine Programmabhandlungen unterlagen ihrer Zensur. Wenn er Vorschläge brachte, die die Handhabung der Disziplin erleichtern konnten, so kamen sie ihm gerne entgegen und gingen dann in ihrer Konnivenz wohl noch viel weiter als die hohen Behörden. Aber über die Methode des Unterrichts durste er keinem etwas vorschreiben: hier war jeder sein eigener herr.

Das Palladium der Konferenz war die Festsetzung der Unterrichtsverteilung und des Stundenplans. Das Recht der Abänderung gestand sie nur den Konssistorien zu; die Deputation erschien ihr dafür nicht sachverständig. Bei der Ausübung dieses wichtigen Rechts ließ sich die Mehrzahl der Konferenzmitglieder von dem Grundsatz der Anciennität leiten. Die höhe der Klassen, in denen

ein Cehrer unterrichtete, bildete damals einen wesentlichen Saktor für seine Beurteilung im Publikum: das Aufsteigen zu den oberen Stusen war darum für die meisten Ehrensache. Die Wünsche der einzelnen, wenn sie sich in diesem Geleise bewegten, wurden in der Regel berücksichtigt. Brachte der Direktor einen Plan, der nach anderen Gesichtspunkten gearbeitet war, so setzte hahn einen nach den Grundsätzen der Mehrheit angeordneten dagegen, und der wurde dann regelmäßig angenommen. Es ist zu verstehen, wenn so die Einschiebung von Leuten mit reicherer Bildung in die oberen Klassen auf heftigen Widerstand stieß. Unpisch für diese Verhältnisse ist der Sall Steinlein.

Dr. Steinlein, nach allem, was von ihm berichtet wird, ein hochgebildeter, der alten und mehrer lebender Sprachen mächtiger junger Mann, gab für den beurlaubten Ackermann Deutsch in der zweiten Klasse. Sein Unterricht gefiel der Deputation sehr, und sie wünschte, daß er ihn fernerhin behalte; nach dem von der Konferenz eingereichten Plane aber bekam diesen Unterricht haug. der ihn bisher noch nicht gegeben hatte, ein gang tüchtiger Geographielehrer, dessen deutscher Unterricht der Deputation aber wegen seines Formalismus längst gelindes Entsehen erregt hatte. Sie wünschte die entsprechende Umänderung; aber die Konferenz berief sich auf ihr Recht. Die Deputation ließ es für diesmal hingehen, das nächste Jahr aber verlangte sie wenigstens Alternieren zwischen Steinlein und haug in mehreren Klassen bis zur zweiten hinauf. Die Cehrer jedoch fochten mit kräftigen Gründen dagegen, deren stärkster war, daß bei der großen Verschiedenheit der Methoden beider die vielen Sikenbleibenden in die ärgste Verwirrung geraten wurden. Mehrere Jahre 30g sich der Streit hin. Da gaben ihm schlieflich die Konsistorien eine Wendung, die der Deputation die weitere Verfolgung der Sache verleidete. Sie trugen nämlich der Cehrerkonfereng auf, Mittel und Wege zu finden, wie die Differenz ausgeglichen werden könne. Dafür hatte diese natürlich ein sehr einfaches Mittel: die De= putation mußte nachgeben. Zornig darüber, daß die Konferenz gleichsam zum Schiedsrichter über sie gesetzt sei, ließ die Deputation die Sache fallen. Man sieht: die Bestimmung über das "Scientifische" war zur Konferenz herabgeglitten.

Auch von der lästigen Mitwirkung des Spezialinspektors bei der Festlegung ihrer Beschlüsse wußte sich die Konferenz nach und nach zu befreien.
Appias mildes Wesen kam dabei zu hilfe. Er führte nicht das Präsidium wie einst Günderrode nach dem Erlaß der Schulordnung, er war nur zugegen.
Aber fast alles, worüber in der Konferenz beraten und beschlossen werden sollte, war vorher schon durch Zirkularabstimmung, oder, wenn so keine Einigung erfolgt war, in zwanglosen Zusammenkünsten entschieden. In der offiziellen Konferenz wurde also lediglich das schon Beschlossene zum formellen Beschluß erhoben. Noch einfacher war es, wenn man den Inspektor darum ersuchte, die in solchen zwanglosen Vereinigungen sestgelegten Dinge durch nachträgliche Genehmigung zu Konferenzbeschlüssen zu erheben. Nach und nach

konnte so die Jahl der Konferenzen, die nach der Schulordnung alle Monat stattfinden sollten, zusammenschrumpfen. Appia mochte das wohl geschehen lassen: die Deputation beanspruchte ja das Einspruchsrecht gegen die Beschlüsse.

Die zahlreichen Zirkularabstimmungen unter Bagge gewähren einen tiesen Einblick in die Anschauungsweise der Lehrer. Die ganze Institution ist einer Gepflogenheit der Deputation nachgebildet. Eine verschlossene Eedermappe birgt die Vorschläge des Direktors; jeder ordentliche Lehrer hat einen Schlüssel zu ihr; der Pedell übermittelt sie den Konferenzmitgliedern nach der Anciennität; der Direktor zieht, wenn sie so an ihn zurückgelangt, das Fazit. Sind verschiedene Vota bedingt abgegeben und ist so die Majorität nicht deutlich ersichtslich, so müssen die Schwankenden sich bestimmt für oder wider den Vorschlag erklären, sonst erscheint eine mündliche Auseinandersehung nötig.

Ebensowenig aber wie die Deputationsmitglieder in ihren Zirkularen begnügen sich die Cehrer bloß mit "ja" und "nein"; manche begründen ihre Abstimmung und nicht selten in etwas umständlicher Weise; ab und an legt sogar einer, um seinen speziellen Standpunkt ausführlich darzutun, einen Extrasbogen bei. Man hat aber doch den Eindruck, daß sich eine solche Abstimmung verhältnismäßig schnell vollzog.

Aber nach und nach entwickelte sich eine Art Schreibseligkeit, die durch das von Jahr zu Jahr wachsende Mißtrauen und die bald unleidliche Streitslucht des Mathematiklehrers Grosch gesteigert wurde und nicht selten eine ebenso kräftige als weitläusige Polemik entsessert wurde und nicht selten eine gebundene Ackermann wurde in dieses Wesen hineingezogen und mußte sich gelegentlich zu seitenlangen Auseinandersetzungen herbeilassen. Da war es denn wohl natürlich, daß mancher lesen wollte, was die andern geschrieben hatten, und das Zirkular ging zweimal um. Dieses Versahren wuchs sich dann zu einer wahren Schulplage aus: nicht nur wurde der Pedell anhaltend im Trab geshalten, auch die Schüler wurden in Mitleidenschaft gezogen, freilich auf eine ihnen sonst recht angenehme Weise: die Lehrer benutzten nämlich wohl die Stunden zur Niederschrift ihrer ausführlichen Vota. Schließlich ging es so nicht mehr weiter, und auf Bagges Vorschlag beschränkte man die Zirkulare und erledigte das meiste in den vertraulichen Besprechungen, den "Cehrerkonventen."

Daß ein so selbstbewußtes Kollegium jeden Neueintretenden gehörig in die Schule nahm, kann man sich wohl denken. Er mußte mindestens ein Jahr als Stundenlehrer auf Probe dienen und wurde als solcher nur ausnahmsweise zu den Konferenzen zugezogen. Da galt es, ihm den ungeheuren Abstand klar zu machen und die große Ehre, dieser Gesellschaft ständig anzugehören. Hahn muß das vorzüglich verstanden haben. Derletzte der Neue durch sein Benehmen oder auch nur durch die ihm von der Obrigkeit zugewiesene Stellung das republikanische Gleichheitsgefühl, so hatte er einen schweren Stand. Gewöhnlich assimilierte das Kollegium schon in kurzer Zeit selbst Leute mit hohem Selbst-

gefühl. Es war schon in der preußischen Zeit, da machte der Direktor einmal bekannt, daß ein hervorragender Mann von auswärts gewonnen sei. Darauf siel die Bemerkung vonseiten eines Mitglieds: "Warten Sie nur ein paar Jahre, herr Direktor, dann ist er nicht anders als wir auch!"

So erscheint denn das Kollegium als eine durch Rechte und Freiheiten der Gesamtheit und der einzelnen zusammengehaltene festgefügte Korporation, obwohl es sich sowohl der Vorbildung als der Heimat nach aus den verschiedensten Elementen zusammensetze. Hahn, Cehn und Jährer waren an der Musterschule selbst großgezogen und hatten dann in der Schweiz die höhere Weihe empfangen; die meisten stammten aus Volksschulseminaren, nur wenige wiesen akademische Vorbildung auf. Von den sechs Oberlehrern und Direktoren der vorpreußschen Zeit kamen drei aus Thüringen: Gruner, Bagge, Kühner. Unter den einzundvierzig ordentlichen Lehrern vor 1866 sind nur elf aus Frankfurt, dann sechs aus Württemberg, mit dem überhaupt Frankfurt in enger pädagogischer Beziehung stand; die übrigen stammen meist aus den Ländern um Frankfurt, aus Nassau, Darmhessen, Kurhessen; bloß ein einziger geborener Preuße ist darunter, und der war nur kurze Zeit da: er brachte es troß redlicher Bestrebungen nicht fertig, zu der Frankfurter Jugend in ein erträgliches Verhältnis zu kommen.

Selbstverständlich war das Kollegium politisch radikal. Wir sehen die wichtigen politischen Ereignisse mit ihrem flügelschlage das Kollegium, manchmal sogar auch die Schüler berühren. Als die Polen vergeblich um ihre Freiheit kämpften, da wurde der Musterschuljugend das Cernen der Polenlieder durch den Gesangsunterricht erleichtert, und die Mädchen zupften Charpie für die Angeschwärmten. Ackermann nahm Gelegenheit, bei Besprechung der Zerstörung Jerusalems in der ersten Mädchenklasse auf die Ähnlichkeit in der Lage der damaligen Juden mit der gegenwärtigen der Polen hinzuweisen, und fragte dann: "Ihr seid wohl auch alle für die Polen?" Alle bis auf zwei hoben die hande; er sagte dann scherzweise: "Die die hande erhoben haben, durfen sich einen guten Strich machen!" Das gab dann Veranlassung zu einem heftigen Zeitungsangriff, in dem die Geschichte in eine Knabenschule, "jene Anstalt, die sich die Musterschule nennt," verlegt wurde. Und einer der Schüler, so hieß es, der nicht für die Polen gestimmt, sollte auf die Frage des Lehrers nach bem Grund geantwortet haben: "Ich bin zu hause nicht gelehrt worden, es mit Rebellen zu halten," worauf eine eremplarische Bestrafung erfolgte. Durch eine Untersuchung, bei der sogar die Mädchen verhört wurden, mußte die Sache erst klargelegt und dann öffentlich berichtigt werden.

Die scharfe Polizeiaufsicht der Metternichschen Zeit griff auch in das Leben der Musterschule ein. Der gewiß ungefährliche Bagge mußte seine Programmsabhandlungen, nachdem sie die zwiefache, scharfe Zensur der Konferenz und der Deputation überstanden hatten, auch der staatlichen Zensurbehörde zur Durchs

sicht vorlegen. Im übrigen traten acht Mitglieder des Kollegiums mit dem Direktor an der Spitze im Jahre 1832 öffentlich für die Preßfreiheit ein. Die Geschichte wirbelte damals viel Staub auf, und das Kollegium hatte schließlich die Cacher auf seiner Seite.

Dr. Reinganum verfaßte eine "Protestation deutscher Burger für Pregfreiheit in Deutschland" und sandte geschriebene Eremplare bei Gleichgesinnten umber zum Sammeln von Unterschriften. Die Abhandlung erschien bann gu hanau im Druck mit den Namen der Unterzeichner. Der Bundestag vermerkte das sehr übel. Auf seine Veranlassung mußte der Senat gegen die Unterzeichner einschreiten. Die Konsistorien stellten eine Untersuchung gegen die unterzeichneten Cehrer an und legten den Tatbestand des Verbrechens fest. Alle erklärten auf Dorhaltung, daß sie sich einer verbrecherischen handlung nicht bewußt seien. Der Senat verlangte das Juruckziehen der Unterschriften. Don den Cehrern an den Dolksschulen war das zu erlangen, denn sie waren als Staatsdiener zweiter Klasse auf Kündigung angestellt; die Männer an der Musterschule aber hielten fest. Die Behörde kam bald in die größte Derlegen= beit: die Vertreter der Grofmächte verlangten exemplarische Bestrafung. Eine kleine Geldbufe murde verfügt, aber sie weigerten sich zu gahlen. Man drohte mit Pfändung; sie ließen es darauf ankommen: die Deputation hatte erklärt, sie würde auf das erste zur Versteigerung gelangende Pfand die ganze Strafsumme bieten lassen. Es ist nicht dazu gekommen.

Am himmelfahrtstage 1832, gleich nach dem hambacher Fest, war in Bergen große Volksversammlung. Der Junggeselle Zährer 30g mit hinaus, wie er später sagte, aus Pflichtgefühl: um Menschenkenntnis zu sammeln. Er traf dort hanauer Freunde. Von einem Balkon aus hielten zwei Frankfurter, Funck und Sauerwein, zündende Reden, nach ihnen zwei hanauer. Da wurde Zährer noch zu guterletzt von seinen Bekannten auf den Balkon gezogen, um auch etwas zu sagen. Es siel ihm nichts ein, als ein Toast, den er wahrscheinlich schon irgendwo sonst gehalten hatte. hier ist er:

"Der Abschied naht, das Vaterland ermahnt, Ein Wort, ein Mann, geheiligt sei der Spruch. Zu unsrer Brust sei ihm der Weg gebahnt. Der Wahrheit Macht schirmt uns vor Treuebruch. Ein Wort, ein Mann, noch einmal schallt es wieder Durch alle Reih'n, Drauf Brüder stoßet an! Und sinket auch der Hosfnung Sonne nieder, Doch unser Wort steh' fest auf ebner Bahn!"

Bald war den Konsistorien zu Ohren gekommen, daß sich an den "aufrührerischen" Reden in Bergen auch Jährer beteiligt hatte. Man lud ihn vor. Er erzählte den Hergang und gab den Toast zu Protokoll. Sehr schwer wurde es ihm, den Jusammenhang seiner Worte mit den Verhandlungen herzustellen. Auf die Vorhaltung, es habe doch niemand sein Wort gegeben, antwortete er gewandt: die Zuhörer hätten durch lebhaften Beifall den Rednern ihre Zustimmung zu erkennen gegeben, und das könne man wohl als einen Schwur auffassen, nach den Worten derselben zu handeln. — Was darauf weiter erfolgte, ist aus den Akten der Musterschule nicht ersichtlich.

Der Eintritt Frankfurts in den Jollverein 1836 brachte eine Teuerung in manchen Dingen. Die Lehrer der Musterschule suchten darum eine Gehaltserhöhung nach, wurden aber von der Deputation abgewiesen. Aus dem Jahre 1848 sindet sich über die Stellungnahme des Kollegiums in den Akten direkt nichts. Aus den Antezedenzien und der Tatsache, daß hahn in dem radikalen "Freistädter" eine Erklärung über die Musterschule abgab, läßt sich darauf schließen, nach welcher Richtung ihre Bestrebungen gingen. Daß die große, allgemeine Erregung während der Tagung des Frankfurter Parlaments auch die Schulziugend ergriff, ist selbstverständlich. Die Musterschüler schlieden sich damals in Parlamentarier und Republikaner und schlugen als solche ihre Schlachten.

Ich lasse hier eine Anzahl Charakterköpfe folgen, wie sie aus den schrift- lichen und mündlichen Quellen vor meinem geistigen Auge erstanden sind.

In Bagge hatte das Kollegium einen unendlich emsigen Direktor, der von früh morgens um vier bis in die Nacht hinein tätig war. Die Musterschule erschien ihm als seine ewige Braut, die durch rastlose Arbeit unaufhörlich umworben werden wollte. Er war überall und nirgends; wenn er etwas zu erledigen hatte, so konnte er nicht warten und kam darum nicht selten empfindlichen Cehrern sehr ungelegen. Den gewesenen Geistlichen merkt man von allen Direktoren der freistädtischen Zeit, die sämtlich von haus aus Theologen waren, ihm am meisten an: eine gewisse Salbung ist immer an ihm haften geblieben, und manche seiner Abhandlungen lesen sich wie Predigten. Er brachte vielseitige Bildung mit ins Amt, doch die unausgesetzte Tätigkeit für die Anstalt scheint seine Aufnahmefähigkeit bald eingeschränkt zu haben. Seine Gedanken bewegen sich nicht allzu lange Zeit nach seinem Amtsantritt innerhalb eines bestimmten Kreises. Praktisches Denken pflegt er wenig; er ist vorzugsweise Theoretiker, der zu seinen Resultaten durch eine oft lange Kette von Schlussen kommt. Diese Kette ist nicht immer einwandfrei; wo sich einmal eine Kluft auftut, da führt wohl als leichter Steq ein Bibelvers oder ein kräftiger deutscher Spruch hinüber. Regelmäßig gehen seine Ausführungen von einem allgemeinen Satz aus, und je länger die Reihe der Solgerungen ist, bis er zur Sache selbst kommt, desto größer ist sein Behagen: man wird manchmal den Gedanken nicht los, daß ihm eigentlich eine schön gebaute Einleitung die hauptsache sei. Wer ihn so kennt, weiß gewöhnlich, wenn er über einen Gegenstand schreiben will, von wo aus er seinen Anlauf nehmen wird. Bespricht er irgend einen Gegenstand der Pädagogik, so beginnt er: "Alle Pädagogik muß ausgehen . . . . ";

seine Darstellung der sechs ersten Lebensjahre der Musterschule hebt an: "Die Weltgeschichte . . . . ."

Bagge war eine unendlich friedfertige Natur; zu göttlicher Grobheit hat er sich wohl selbst in seinem stillsten Kämmerlein noch nicht einmal in Gedanken ausschwingen können. Frieden stiften, Gegensäße ausgleichen, das ist sein Streben die ganze Amtszeit hindurch gewesen, und er nahm die zahlreichen Püffe, die es dabei für ihn absetze, mit echt christlichem Gleichmut hin. Nichts konnte seinen Eifer für das Wohl auch undankbarer Lehrer erschüttern. Mit rührender Aufopferung befürwortete er bei der Deputation ihre oft anspruchsvollen Wünsche; und wenn sie ihm berechtigt erschienen, so wagte er sich nach der Absehnung unerschrocken zu neuem Angriff vor. Um dem sehr schlecht bezahlten Pedellen Gehaltserhöhung zu verschaffen, rechnete er aus, wie viel tausend Tintenfässer dieser im Jahre zu reinigen und zu füllen habe, wie viel Lampen zu putzen, wie viel Senster zu reinigen. — Alles in allem: ein treuer Arbeiter im Weinsberge des Herrn.

Eine ganz andere Gestalt ist Wilhelm Heinrich Ackermann. Daß er als Lühower durch Eroberung einer französischen Haubihe das Eiserne Kreuz erkämpft und sich der besonderen Freundschaft Körners erfreut hatte, ja, daß er sogar mit dessen früh verstorbener Schwester verlobt gewesen sein sollte, umgoß seine Gestalt von vornherein mit einem romantischen Schimmer, dem eine sanste Schwermut noch besonderen Reiz verlieh. Ackermann war eine Kraftsnatur, dabei ein guter Mensch und ein gottbegnadeter Pädagoge.

Unfruchtbare Theorie verabscheute er: einfach und praktisch denken und handeln, beim Cehren stets anregen und, wenn es nötig schien, die Anregung zur Begeisterung steigern, das mar seine Devise. Cehrplane waren ihm zuwider; sie erschienen ihm als das, was ein Kriegsplan der hofkriegskanzlei dem selbständig denkenden Seldherrn sein mußte: "Er steckt ihn beiseite und sieht, woher der geind kommt!" So soll auch der Cehrer handeln: er hat zu prüfen, was die übernommenen Schüler können, und dann dafür zu sorgen, daß er auf seine Weise ihre sittlichen und intellektuellen Kräfte am ergiebigsten ausnutt. Das verstand Ackermann meisterlich, und jedem Schulalter und jeder Aufnahmefähigkeit wußte sein padagogischer Sinn sich anzupassen. Jum untersten Elementarlehrer hatte man ihn berufen, und der vorsichtige Günderrode nannte ihn bald "ausgezeichnet". Binnen kurzer Zeit war er dann Cehrer des Deutschen und der Geschichte in den obersten Knaben- und Mädchenklassen. Das war der richtige Platz für ihn. Seine anschaulichen Geschichtsvorträge begeisterten Knaben wie Mädchen, und geschickte Fragen prüften das Derständnis. Der tiefe Ernst, dem aber auch heiterer Scherg mit echtem Takte sich beigesellen konnte, wirkte um so mehr sittlich reinigend, als nie ein hartes Wort über seine Lippen kam. Wenn er in der Litteraturstunde Schillersche Gedichte oder gar Partieen aus

Dramen, selbst Shakespeares, meisterhaft vortrug, so glaubten alle, eine höhere Offenbarung zu vernehmen. Auch hatten sie immer das Gefühl, daß er außerhalb des Unterrichts noch Zeit für sie übrig habe. Freiwillig hielt er in jüngeren Jahren mit den größeren Schülern Kurse in Gymnastik, und es galt als große Auszeichnung, wenn man ihn in seiner Wohnung besuchen und seine Reliquien bewundern durfte.

Kein Wunder, wenn Ackermann bald auch der erklärte Liebling der Mütter und eine Respektsperson für die Väter wurde! Häusig mußte Bagge bei der Anmeldung der Neueintretenden die Frage hören, ob sie dereinst auch zu Ackermann kämen. Es kehrt eine Zeitlang die Erscheinung wieder, daß Eltern ihre Söhne und Töchter bloß deshalb noch ein zweites Jahr in der ersten Klasse ließen, damit sie Ackermanns paar Stunden noch einmal genießen konnten, und willig dafür das ganze Schulgeld bezahlten. Dem Direktor hat er redlich beigestanden bei der Durchführung der nötigen Verbesserungen und manches böses Wort dafür gleichmütig eingesteckt. Man gewinnt auch den Einzdruck, daß ihm als altem Militär das Gehorchen nicht so schwer geworden sei. Troßdem hat er sich einmal gegen die allmächtige Deputation in einer Weise aufgelehnt, die fast an Aufruhr streifte, und ist doch Sieger geblieben.

Ackermann hauste drüben auf dem Sachsenhäuser Berge in seinem einfachen Gartenhäuschen mit zwei Pensionären, Jan und Gottsried Jung, die er in Freiheit dressierte. Die Sorge für sie brachte ihn bald in Kollision mit seinen Pflichten gegen die Schule. Er kam um einen kleinen Stundennachlaß ein und ließ sich die Kosten für den hilfslehrer von seinem Gehalte abziehen. Diese Erleichterung genügte ihm aber schon bald nicht mehr, und er sah sich veranlaßt, die Deputation plötslich vor die Alternative zu stellen, ihm entweder den Abschied zu gewähren oder ihn auf höchstens 18 Stunden herabzusehen. Man gab auch hierin nach: die Hauptsache für das Publikum war doch, daß Ackermann noch da war.

Das private Erziehungswerk sollte dann eine große italienische Reise krönen. Dazu war langer Urlaub nötig. Er mochte ihn nicht sest begrenzen, denn es war noch nicht sicher, ob auch Süditalien und Sizilien mitgenommen werden sollten. Die Deputation verlangte Angabe eines sesten Endtermins. Dessen aber weigerte er sich: die Pflichten gegen seine Zöglinge machten ihm das unmöglich. Trohdem ließ man ihn ziehen, in der bestimmt ausgesprochenen Erwartung, daß er zum herbst zurück sein werde. Unterwegs übersiel ihn dann eine schwere Krankheit; doch brachte Bad Pfässers Genesung, sodaß er schon im August von großen Bergtouren berichten konnte. Es wurde ihm daraushin mitgeteilt, er werde zu Beginn des Wintersemesters zurückerwartet. Aber er kam nicht. Erst gegen Mitte November langte ein Schreiben von ihm aus Colognn an, daß die Rücksicht auf seine Zöglinge bei den unruhigen politischen Verhältnissen – es war 1830 – ihn zwänge, noch länger zu bleiben. Da

wurde die Deputation sehr böse, umsomehr, als das Datum des Poststempels fast eine Woche später lautete, als das des Briefes. Die Cage war schwierig: Ackermann, der Liebling des Publikums, die hauptstüge des pädagogischen und sinanziellen "Flors" der Musterschule, kündigte den Gehorsam! Pflicht war, ihn zu entlassen, die Klugheit gebot, durch die Finger zu sehen. Eduard Mener entwarf einen scharfen Bericht an die Konsistorien, der, wenn er in seiner Sassung abgegangen wäre, den Bruch notwendig herbeisühren muste; die anderen Mitglieder der Deputation brachen daher die schärssten Zähne heraus. Die Konsistorien dachten milder, wollten Ackermanns Krankheit als Entschuldigungsgrund gelten lassen und verfügten, er solle sich schriftlich verpslichten, am 1. März wieder anzutreten, sonst habe er sich als entlassen zu betrachten.

Wieder ließ die Antwort lange auf sich warten, wieder lautete das Datum des Briefes, der 27. Dezember, um fast eine Woche früher als das des Poststempels, und der Umschlag bestand aus einem Neujahrsbrief, der vom 2. Januar datiert war. Er wolle kommen, wenn es ihm seine Pflichten gegen die Zögslinge erlaubten, war die Antwort. Man erklärte sich schweren Herzens mit dieser unbestimmten Zusage zufrieden: man durste ihn nicht reizen, denn das Publikum wartete so wie so schon ungeduldig auf seinen Liebling. Eine gewisse Erleichterung mögen die Herren gefühlt haben, als Bagge am 23. Februar meldete, Ackermann sei eingetroffen und alsbald in der Schule erschienen.

Schnell war das alte Verhältnis wieder hergestellt, und gerne bewilligte die Deputation ihm später einen Urlaub nach Cöln, als sich dort am fünfundzwanzigsten Jahrestag der Leipziger Schlacht die Mitkämpfer versammeln wollten.

Die letzten Lebensjahre waren dem Wackeren durch Krankheiten getrübt; er konnte seinen Unterricht nur sehr unregelmäßig versehen. Als er am Tage vor der Eröffnung des Vorparlaments begraben wurde, folgte eine schier unabsehbare Menschenmenge dem Sarge des Hochverehrten. Sein Schwert wird im Städtischen Museum aufbewahrt.

Thristian hahn war der fähigste der drei Waisenknaben, die sich die Musterschule unter Gruner und Seel zu Lehrern heranzog. Diel gelernt hatte er von haus aus nicht. Mit den höchst dürftigen Kenntnissen der Waisenhausschule verwandte ihn Gruner bald zum Unterricht bei den Kleinen; zu weiterer eigener Ausbildung war da nicht viel Zeit zu gewinnen; das sollte dann in der Schweiz am Pestalozzischen Born nachgeholt werden. Mancherlei brachte hahn von dort mit und bemühte sich auch nachher in regem Cerneiser um seine Weiterbildung, so daß man ihm so ziemlich jeden Unterrichtsgegenstand anverstrauen konnte: Mathematik, Naturwissenschaften, Chemie, Zeichnen, Deutsch, Rechnen, Französisch hat er gelehrt. Wenn auch kein hervorragender Didakstiker – es wurde verschiedentlich geklagt, daß er die Selbsttätigkeit zu wenig anrege –, so brachte er den Schülern doch viele tüchtige Kenntnisse bei. Seine

ganze Geistesanlage war dem Praktischen zugewandt; und da er mit Buben und Mädchen gleich vortrefflich umzugehen verstand, für ihre Freuden und Leiden Verständnis zeigte, so hatten sie ihn sehr gern.

Mangel an Selbstschätzung war ihm nicht gerade eigen. Unrecht kannte er bei sich nicht. Wenn ein Kollege seinem Gedankengang und Willen nicht folgen konnte und wollte, so bekam sein Benehmen, besonders als er noch jung war, manchmal einen etwas terroristischen Anstrich. Knorrige Grobheit und beißender Spott standen ihm stets in kräftigen Dosen zur Verfügung. Sehr schwer wurde ihm das Gehorchen. Nur einem Machtgebot der Deputation, die übrigens sonst nicht gerne mit ihm anband, beugte er sich, den Anordnungen des Direktors, wenn sie seinen Anschauungen nicht entsprachen, nie. Nach Diesterweg trug er stets der Opposition das Banner vor und sorgte dafür, daß an dem kümmerlichen Stamm direktorialer Vollmachten kein kräftiges Auge ins Treiben kam. Nicht ungern wäre er selbst ans Ruder gekommen. Noch 1848, obgleich schon den Sechzigen nahe, dachte der Jugendfrische daran, Bagges Nachsolger zu werden. Sein Unmut über den Mißersolg entlud sich nachher in dem radikalen "Freistädter".

Es ist übrigens keine Frage, daß er großes technisches Derwaltungsgeschick besaß, und seine Tätigkeit zum Wohl der Schule in und außerhalb der Konserenz darf keineswegs gering angeschlagen werden. Man kann ihn wohl eine Art produktiven Kritiker nennen. Keine Arbeit für die Schule war ihm zu viel. Eine ganze Reihe von ausführlich motivierten Vorschlägen oder Gegenvorschlägen sind von ihm bei den Akten, praktische und undurchsührbare. Das Klassenlehreramt beispielsweise wurde auf seinen Vorschlag hin eingesührt. Aber von ihm stammt auch der Antrag, halbjährige Versehungen vorzunehmen und in jeder Klasse im ersten Semester das Allgemeine des Pensums, im zweiten das Besondere vorzunehmen. So leicht war es Bagge wohl nie geworden, den damals noch Gesürchteten aus dem Sattel zu heben: er konnte geltend machen, daß dann besähigte Schüler die Anstalt durchlausen könnten, ohne je das Besondere eines Pensums gehabt zu haben, und zudem ginge doch die Pädagogik gewöhnlich vom Besonderen zum Allgemeinen über.

Mit dem Alter nahm seine Anhänglichkeit an die Schule zu, seine Schärfe milderte sich. Nach vierzigjähriger Dienstzeit pensioniert, unterrichtete er noch längere Jahre unentgeltlich fort und stand dem Direktor beim Ordnen der verwickelten Geldverhältnisse der Anstalt stets bereitwillig zur Seite. Die Deputation ehrte ihn dafür mit Gratifikationen, und seine Dankesbriefe lauteten sehr freundlich. So wurde denn auch noch sein fünfzigjähriges Jubiläum geseiert; die Behörde griff tief in den Beutel und verehrte ihm einen prächtigen humpen. Doch auch nachher noch machte der Greis sich nützlich: es ging eben ohne ihn nicht, und man sah ihn fast täglich wenigstens im Schulhofe. Er war

gleichsam der Patriarch der Musterschule. Das Äußere dazu fehlte ihm freilich, denn er war ein kleines und schmächtiges Männlein.

Erscheinungen wie Christian Hahn mit seinen scharfen Ecken und Kanten bedürfen besonders der Erklärung aus den Zeitverhältnissen heraus, in denen sie sich entwickelt haben: je näher man ihn kennen lernt, desto mehr gewinnt er.

Auf Karl Friedrich haug war man durch den berühmten Pädagogen Denzel in Eßlingen aufmerksam geworden. Der Dielversprecheude hatte schon in jungen Jahren zwei Preisaufgaben gelöst. Als schüchterner Jüngling trat er an der Musterschule ein, doch entpuppte er sich bald als ein Eisenkopf und Pflichtfanatiker, der mit unerbittlicher Strenge, aber auch mit unbestechlicher Gerechtigkeitsliebe sein Amt versah. So war haug wohl sehr gefürchtet, aber nicht gehaßt.

Die Basis seines Könnens war schmal, sein Wissen nicht sehr bedeutend. Aber innerhalb des ziemlich eng umzäunten Raumes herrschte eine peinliche Ordnung: alles war an seinem Platz, und ein Verrücken nahm er sich ebenso übel als anderen. Bis in die kleinsten Einzelheiten hatte er sich über die Unterrichts= gegenstände auf seine Weise, mehr praktisch als sustematisch, Klarheit verschafft und dann alles in eisernen Zusammenhang gebracht. Die Schüler mußten seinem Gedankengang blindlings folgen: Nichtbegreifen dessen, was ihm so klar war, oder gar Ausbrechen aus der Gedankenhurde faste er als eine person= liche Beleidigung auf, und die Schläge auf die Daumenmäuse, die er mit den dicken Überbleibseln der abgebrochenen Kartenstöcke verabreichte, taten furchtbar weh. Keine gekaufte Candkarte war dem eigenwilligen Manne recht: mit Drangabe seiner gerien fertigte er sich die nötigen unter Beihilfe größerer Schüler selbst, meist auf eigene Kosten; auch ein großes herbarium legte er an. Als ihm aber die Deputation einst wegen einer allzu heftigen Züchtigung eine ernste Ruge erteilte, da verlangte und erhielt er Entschädigung für Arbeit und Auslagen; auch das herbarium mußte ihm abgekauft werden.

In seinen Stunden zu schwahen wagte niemand. Wenn er erschien, saß alles ruhig und unbeweglich. Mit Behagen erzählte mir ein alter Musterschüler von dem Erstaunen des schwerhörigen Zeichenlehrers, der sich nicht erklären konnte, warum die eben in lustiger Bewegung sich tummelnde Klasse für einige Augenblicke wie festgebannt dasaß, um dann um so kräftiger loszubrechen: haug war, von ihm ungesehen, auf kurze Zeit ins Zimmer gekommen. Erst als er älter wurde und sein Gesicht nachließ, konnten es wohl böse Buben wagen, ihm durch wohlberechnete Tintensprizer bisher unbekannte Städte auf seine Karten zu zaubern.

Solche Leute wie haug leisten eine Zeitlang Vortreffliches, so lange nämlich ihr Wirken mit dem allgemeinen Geist, der in der Schule herrscht, im Einklang steht. Kommen neue Zeiten heran mit anderen Aufgaben, so fehlt ihnen jede

Möglichkeit, sich anzupassen, und ihre Tätigkeit wird öde und unfruchtbar, ohne daß sie es merken; und dann kleben sie gewöhnlich sehr an ihrem Amt. So ging es auch haug: fast mit Gewalt mußte man ihn zur Pensionierung bringen. Gewiß hat es aber dann jeder dem pflichttreuen, verdienten Manne gegönnt, als die Gesetzgebende Versammlung, die in diesem Fall mitzusprechen hatte, darauf bestand, daß die in Aussicht genommene allgemeine Gehaltserhöhung auch ihm noch zu gute kam, sodaß er mehr Pension bezog, als sein Gehalt betragen hatte.

Eine in jeder Beziehung sympathische Personlichkeit ist haugs Candsmann Scholderer. Rubig und bescheiden, klug und strebsam, kinderlieb und doch streng, wußte er sich bald eine treffliche Stellung an der Schule zu schaffen. Die Akten der Deputation sprechen immer mit der größten hochachtung von ihm. Sein "Cesebuch für Anfänger" brach mit der bisherigen öden, gedankenarmen Art des Cesenlernens und gab den Kindern in gefälliger Sorm leicht= verdauliche Geistesnahrung. Sein Rechenunterricht verrät den selbständig denkenden Schulmann. Wenn Ackermann die stützende Säule der oberen Klassen war, so konnte man Scholderer die der unteren nennen. Kinder und Eltern hatten unbeschränktes Vertrauen zu ihm. Mit banger Sorge sahen viele in die 3ukunft, als zu Anfang des Jahres 1848 der Schule jene beiden Stützen ent= 30gen wurden: Ackermann starb, Scholberer ging als Oberlehrer an die Weiß= frauenschule. Damals sagte man allgemein in der Stadt, Scholderer fehle der Schule. Es herrschte darum große Freude, als der schmerzlich Vermiste schon nach wenigen Wochen, weil auch ihm die Musterschule fehlte, an die alte Anstalt guruckkehrte; die Deputation gewährte ihm gern eine namhafte Gehalts= erhöhung.

Nach dem Abgang des tüchtigen französischen Spracklehrers Duvillard suchte man lange nach einem Ersatz. Die Absicht war, nicht einen gewöhnlichen frangolischen Sprachmeister zu berufen, sondern jemand, der Frangolisch und Deutsch verstände und zugleich akademische Bildung aufweisen könnte. Der Betreffende war dann zugleich für die frangösischen Privatstunden in den besten häusern Einen solchen Mann fand man in Solomé. prädestiniert. geborenen Franzosen, in Paris erzogen und nachher auf deutscher hochschule vorgebildet, beherrschte er das Frangösische und das Deutsche vollständig und bekundete neben einer reichen allgemeinen Bildung einen raftlosen fleiß. Bevor ihn die Deputation berief, hatte er sich bemüht, die Pestalozzische Methode für den französischen Klassenunterricht zu verwerten, und darüber Manuskripte ausgearbeitet. Das war, wie es scheint, für Frankfurt seine hauptempfehlung. Als Cehrer enttäuschte er bald. Wohl kam von ihm eine ganze Reihe von frangosischen Cehr= und Cesebuchern auf den Markt, die gum Teil wenigstens in weitere Kreise drangen und auch an der Musterschule eingeführt wurden; aber er verstand nicht, mit der Jugend umzugehen. Bagge klagte, jeglicher Takt gehe ihm ab. Dazu kam, daß er allem Anscheine nach viel zu viel von seinen gelehrten Studien in die Schule brachte und wohl zu jenen Grammatisten gehörte, die dem Adernetz der sprachlichen Erscheinungen bis in die seinsten Kapillarien mit Regeln folgen und mit diesem Regelwerk dann dem Schüler das Cernen der Sprache erschweren. Der hellblickende Spieß berichtet, daß er aus Solomés Unterricht nicht klug geworden sei.

Bald stellte sich auch ein schweres Nervenleiden ein, so daß er fast nicht gehen konnte und eine Reihe von Jahren der Schule fern bleiben mußte. Seine geistige Arbeitsfähigkeit wurde dadurch wohl nicht wesentlich beeinträchtigt: es wird in einem Schriftstück ein großes Wörterbuch erwähnt, das er während seiner Krankheit bearbeitet habe und zugleich war er noch Redakteur des Diplomatenblattes "Journal de Francfort"; aber das Leiden äußerte sich doch in einer traurigen Gereiztheit, die den Umgang mit ihm oft geradezu gefährelich machte. Sie steigerte sich zu einem krankhaften Selbstbewußtsein: von seiner "Auswahl moralischer Erzählungen" sagte er selbst, daß das Buch allen Anforderungen in vorzüglicher Weise entspreche. Sogar der friedfertige Bagge konnte bei aller Behutsamkeit ernste Kollisionen mit dem stets Gereizten nicht immer vermeiden.

Ganz gesund ist Solomé nie wieder geworden. Als er seinen Unterricht später teilweise wieder aufnehmen konnte, hatte sich seine ursprüngliche Hingabe an das Amt infolge des selbstbereiteten Ärgers und seiner erhöhten Vorliebe für litterarische Tätigkeit in Widerwillen verwandelt. Unter solchen Umständen war die Berufung tüchtiger Sprachmeister zu seiner Vertretung eine bedeutende Verbesserung.

Eine beklagenswerte Persönlichkeit ist der Mathematiklehrer Georg Grosch. Nach dem Zeugnis des Professors Thilo vom Gymnasium hier, der ihn prüfte, hatte er gründliche und umfassende Kenntnisse in seinem Jache, und sein Cehrtalent hat niemand bestritten. Aber er war als Kollege ungenießdar und als Pädagoge schließlich unmöglich. Don vornherein scheint er leidend gewesen zu sein, wenigstens mußte ihm öfters Urlaub für Kuren gewährt werden. Seine Nervosität steigerte sich im Laufe der Zeit immer mehr ins Krankhafte, und unbegrenztes Mißtrauen gegen Kollegen und Schüler umdüsserte förmlich sein Gemüt. Seine Denk und Handlungsweise ließ schließlich alle Folgerichtigkeit vermissen und erging sich, von ungeheurer Selbstüberschätzung geführt, in den tollsten Sprüngen. Bagge klagte, er drehe sich in seinen Ausstührungen stets im Kreise herum, und ihn von irgend etwas zu überzeugen — besonders davon, daß er auch wohl unrecht haben könne —, war einfach uns möglich. Er brachte das Kollegium ganz durcheinander. Ging ein Zirkular um, unter das schon einige ihre motivierten Dota geschrieben hatten, so stürzte

er sich mit formlicher Gier barauf: an irgend einen harmlosen Ausbruck, ber sich gar nicht auf ihn bezog, machte er dann einen Stern und schrieb mit seiner dunnen, blutleeren Schrift eine gornige Entgegnung gegen den selbstkonstruierten Seind. So mußte es oft zu Explosionen kommen. Ackermann konnte ihm ein= mal nachweisen, daß er das eigentliche Zirkular gar nicht gelesen hatte und infolgedessen die von ihm verübelte Bemerkung falsch verstehen mußte. Ein pielfach persiegeltes Kouvert enthält Akten über einen Streit mit Grosch; darauf steht die Bemerkung, daß ihrer nicht mehr gedacht werden solle. Ich habe die Aufschrift respektiert, um so mehr, da das übrige Material genug Einblick in den geistigen Zustand Groschs gewährt. Er verschleppte Akten, die erft nach Jahren wieder jum Dorschein kamen, erschien mit selbst angefertigten Abschriften von Konferengprotokollen, die ihn betrafen, bei Bagge, um sie sich beglaubigen zu lassen, und verlangte außer der gewährten Unterschrift auch noch ein Siegel, so daß ihm der friedlichste aller Menschen grob wurde. Die konziliantesten Ceute, wie Scholderer, fiel er unter den nichtssagenosten Gründen an.

Den Schülern war Grosch schlieflich tief verhaft. Nichts ist für dieses Derhältnis bezeichnender, als eine gelegentliche Bemerkung Bagges: er wünsche andern beim Strafen mehr Ruhe, Grosch mehr Leidenschaft. Über die lumpigsten Kleinigkeiten hielt er die größten Untersuchungen ab, und sie scheinen sich schlieflich von Stunde zu Stunde abgelöst zu haben. Es kam vor, daß die eine oder die andere Klasse dem körperlich stattlichen Mann den Gehorsam versagte. Man versetzte ihn in eine andere; aber wohin er kam, war er bald unmöglich. Da machte sich denn schlieflich die Erbitterung der Jugend an einem Tage zweimal Luft. Ein Schüler der dritten Klasse widersette sich mit groben Worten einer Züchtigung. In der folgenden Stunde strafte er einen in der zweiten ab; die Klasse geriet darüber in so heftige Erregung, daß viele weinten und schließ= lich zu offener Empörung übergingen. Einer Aufregung, wie sie in der nächsten Dause unter den Schülern herrschte, erinnerten sich die ältesten Cehrer nicht. Es ging nicht mehr mit ihm. In einer Jusammenkunft einigten sich alle Cehrer auf den Antrag Ackermanns, daß es unumgänglich nötig sei, herrn Grosch so bald als möglich von der Schule zu entfernen. Der sah das selbst ein; unüberlegt, wie er zu handeln pflegte, suchte er im Januar 1847 bei der Deputation um Urlaub zu einer Reise nach und erklärte, daß er nach seiner Rückkunft den Abschied nehmen wolle. hinterher fiel ihm ein, daß er nach zwanzigjähriger Tätigkeit doch eigentlich wohl eine Pension, wenigstens bis er eine andere Stelle gefunden habe, beanspruchen könne. Darauf aber ging die Deputation nicht ein; sie bewilligte ihm jedoch nicht nur das volle Gehalt bis zum 1. April, sondern auch noch für das folgende Schuljahr. Bezeichnend für seine Unfähigkeit, wichtige Schriftstücke richtig zu erfassen, ist, daß er sich mit dem Gehalt für das Kalenderjahr zufrieden erklärte und erst belehrt werden mußte, daß ihm noch ein

Quartal länger zugebilligt war. Jur Ablieferung der der Schule gehörenden Schlüssel war er dann lange nicht zu bewegen, und es bedurfte der ganzen Grobheit Hahns, dieselbe zu erreichen.

Das sind so die markantesten Gestalten unter den vorzugsweise auf der Knabenseite Beschäftigten. Über die Männer, die bei den Mädchen unterzichteten, läßt sich weniger sagen. Sie mußten vor allem "gut" sein.

Die eigenartigste Gestalt ift Dr. Johann Gerlach Guldner, der "Kleine Doktor", wie er bei der Deputation hieß. Frankfurter Kind, einer der Gym= nasiasten im "Prorektor", hatte er mit leidenschaftlicher Inbrunft Theologie studiert. Don jeher beseelte ihn, wie er selbst sagt, eine fast fanatische Neigung jum Predigen. Aber körperliche Schwäche gebot, der Neigung zu entsagen. Er wurde Lehrer an Instituten und kam so auch als Stundenlehrer an die Musterschule. Seine liebe Art, mit den Schülerinnen umzugehen, sein kindlich frommes Gemüt und sein rastloser Eifer verschafften ihm die Nachfolge Seels als Cehrer der oberen Mädchenklassen. für diese Stelle eignete er sich por= trefflich, und wie es scheint, bekam ihm diese Art von Tätigkeit vortrefflich; benn nach einem Bild zu urteilen, gediehen seine Bäcklein zu fröhlicher Rundung. Er hielt sich für einen strengen Logiker, und der ging oft mit dem Praktiker durch. Bei ihm durften Regeln keine Ausnahme haben: der Übel größtes war die Inkonsequenz, und so erscheint der sonst kindlich gute Mann als der größte Prinzipienreiter des Kollegiums. Doch begnügte er sich meist mit einem sanften Raisonnieren und verzichtete ohne Kampf darauf, die verfochtenen Prinzipien wirklich durchgeführt zu sehen.

Seine hauptkraft gehörte dem Religionsunterricht. Aber gerade bei diesem geriet er in älteren Jahren auf Irrwege. In rastloser Arbeit hatte er sich ein eigenes religionsphilosophisches System ausgearbeitet. Aus den Resultaten seines Nachdenkens ergibt sich, wie er sagt, "auf eine zugleich sinnlich wahrnehmbare Weise, daß ich jeden wichtigen Religionsgegenstand mit der größten Gewissen-haftigkeit von allen Seiten prüfte und erforschte, und daß ich mit der größten Anstrengung aller meiner Kräfte danach rang, alles aus dem letzten und obersten Prinzip in strenger Konsequenz abzuleiten, alles in der ewigen Einheit zu erkennen, zu gestalten und zu begründen und alles auf sie wieder zurückzussühren, wie es aus ihr hervorgegangen ist, um so nicht Wahrheiten, sondern die Wahrheit, die einzige, die absolute, die heilige und die ewige, die jeden Beweis verschmäht, ja, die jeder Beweis entehrt, weil sie ewig auf sich selber ruht, in immer vielseitigerer und vollständigerer Entsaltung und in immer reinerem und herrlicherem Lichte zu erschauen und zu vernehmen . . . ."

Er hatte darüber umfangreiche Manuskripte ausgearbeitet, und das Bewußtssein, mit sich selbst im Klaren zu sein, beglückte ihn. Natürlich wollten sein gutes herz und sein frommes Gemüt auch die Mädchen an diesem Glück teils

haftig werden lassen. Aber das mißlang: sie konnten ihn nicht fassen, und so suchte er denn seine Ergebnisse gleichsam in ihre Seelen hineinzuschrauben; sein Unterricht wurde völlig unfruchtbar, ohne daß er es in seinem Eiser merkte. Die Deputation erleichterte ihn um einige Religionsstunden, da seine Gesundeheit nicht mehr fest war. Er nahm das mit großem Danke auf. Als aber wieder eine Erleichterung kam, ohne daß er darum nachgesucht hatte, merkte er die Absicht und wurde tief betrübt. Diese Entsernung vom Religionsunterzichte verbitterte ihm die letzten Lebensjahre. In dem Nachruf Bagges heißt er "unser lieber, guter Guldner".

Nach ihm kommt der frohe, unverdrossene, sehr bewegliche kleine Kilzer, von den Mädchen "Onkel Wilhelm" genannt. Über fünfundzwanzig Jahre diente er als Stundenlehrer. Bei jeder Dakanz lief eine von ihm in wunderschöner Schrift mit allen damals üblichen Schnörkeln und Verzierungen geschriebene Meldung ein. Schließlich wurde sein redlicher Eiser durch seste Anstellung belohnt. Sein treues Herz schlug auch warm für die Tierwelt, und unermüdlich war er als Präsident des Tierschutzvereins tätig; seine poetische Begabung bekundet ein Band Gedichte.

Eine eigentümliche Stellung nahmen die Cehrerinnen ein. Definitive Anstellung gab es für sie nicht. Die Oberbehörde wollte sich darauf nicht einlassen: sie sielen zu leicht der Staatskasse zur Cast. Und charakteristisch ist, wie es mit den Cehrerinnen der Handarbeit gehalten wurde. Cange Zeit war die Zahl der an diesem Unterricht teilnehmenden Kinder sehr groß, so daß zwei Abteilungen gebildet werden mußten. Aber auf die Anstellung zweier gleichberechtigter Cehrerinnen ließ sich die Deputation nicht ein, als die Konsistorien eine solche verlangten. Bei der "bekannten Reizbarkeit des weiblichen Geschlechts" werde es unter zwei Gleichberechtigten unbedingt zu Kompetenzstreitigkeiten kommen, und dann sei niemand da, der als Sachverständiger den Streit schlichten könne. Darum sei die einzige Möglichkeit, hier geordnete Zustände zu erzielen, die Überstragung an eine einzige, die sich eine Gehilfin halten müsse.

3wei Cehrerinnen erteilten zu Bagges Zeiten Schulunterricht. Die eine trat als Demoiselle Cathérine Marguerite Schütz de Strasbourg ein und verwandelte sich erst in Jungfer, dann in Fräulein Katharina Schütz. Sie wird als tüchtig bezeichnet, war aber kränklich und schon lange Zeit vor

ihrer Pensionierung sehr reigbar.

Eine strenge Lehrerin war Fräulein Leonhard, die auch nach ihrer Versheiratung als Frau Sommer die Stelle beibehielt. Die Kleinen fürchteten sie sehr. Ängstlich wurde bei ihrem Eintritt in die Klasse das berühmte Mal an der einen Lippe betrachtet: war es blau, so brachte Frau Sommer schlechte Laune mit. Manche alte Schülerin wird sich wohl noch der Augenblicke erinnern,

wo die Gestrenge mit ihren Singerknöcheln den langsamen Gedanken Beine machte. Übrigens verrät auch ihre Schrift ungewöhnliche Energie: sie ist sehr groß und mehr als stattlich. Da die Haarstriche bloß angedeutet sind, so gleichen die großen Buchstaben kräftigen Gerten, die kleinen dazwischen gefügten Holzstücken. Berühmt war ihre Dogelzucht. Es galt als große Auszeichnung, wenn man ihre Lieblinge besichtigen durfte, als noch größere, wenn sie einer besonders braven Schülerin einen Dogel schenkte.

Da für Fräulein Schütz nach deren Abgange ein Lehrer eintrat, so war Frau Sommer gegen zwanzig Jahre die einzige Lehrerin für schulplanmäßigen Unterricht; auch noch ihre Nachfolgerin, Fräulein Battenberg, vertrat eine Reihe von Jahren das weibliche Element im Kollegium allein.

Sür manche alte Schüler und Schülerinnen würde die Geschichte der Musterschule eine Lücke haben, wenn nicht der Pedell Konrad Helfrich wenigstens erwähnt wäre.

Auch das Schuldieneramt an der Musterschule hat seine Geschichte. Klitscher ließ die Reinigungsarbeiten durch Putfrauen besorgen. Gruner stellte eine Schulmagd an. Unter Seel kam dann für die Knabenabteilung ein Pedell; die Säuberung der Räume für die Mädchen ließ der Direktor durch seine Dienstboten besorgen. Schlieflich übernahm diese Arbeiten der Pedell auch noch und erhielt dann im hause selbst eine Wohnung. Der erfte hieß Weißenstein, ihm folgte Helfrich der Ältere und diesem dann 1825 der Junge. Sünfundvierzig Jahre hat dieser seines Amtes mit unverdrossenem Eifer gewaltet. Seine Pflichten waren nicht gering: außer den Arbeiten, die auch heute noch den Pedellen obliegen, hatte er vieles andere zu tun: sämtliches holz für den Winterbrand gu spalten, den Garten des Direktors umgugraben und im Sommer zu begießen, die Mappe der Ökonomischen Deputation bei den Mitgliedern umberzutragen. Jede Neuerung erweckte in ihm gunächst unverhohlenes Miftrauen: die Ersetzung der "Lichte" durch hangelampen mit Ölbrand brachte ihm für den Winter das tägliche Reinigen von elf Campen. Sein Lohn war gering, er suchte ihn in jungeren Jahren durch Mitwirken bei Cangmusiken gu verbessern. Sortwährend plagten ihn harte Sorgen. Längere Zeit mußte er noch seine Eltern von diesem kargen Sold miternähren, und seiner Mutter wurde nachgesagt, daß sie ihm durch ihre Sorderungen das Leben sehr sauer mache. Sein einziger Sohn war epileptisch und kostete viel Geld. Kein Wunder, wenn er öfters um Aufbesserung seiner sämtlichen Bezüge in beweglichen Schreiben petitionierte; man kann sie nicht ohne Mitgefühl lesen, gang abgesehen davon, daß sie auch manche draftische Aufklärung über den Schulbetrieb geben.

Gegen Schüler und Schülerinnen war das Chepaar helfrich stets hilfsbereit im Ausbessern zerrissener Kleider und Abwaschen von Wunden, wobei es an Ermahnungen nicht fehlen durfte. Zu Neujahr verlangte der Wackere aber dann auch seine 12 Kreuzer, die er, unterstützt von vortrefflichem Gedächtnisse, mit unerbittlicher Strenge eintrieb. Dieses "Neujahr" zählte zu seinem Geshalt und war reserviert zur Anschaffung der Kleider für die Samilie.

## Das Leben in der Schule.

Der freiheitliebende Mensch versagt gewiß den Bestrebungen der Deputation und des Kollegiums nach möglichst großer Selbständigkeit seine Sympathie nicht. Der Schulmann muß das, wenn er ihre Wirkungen auf den Unterricht verfolgt. Man bedenke: der Schulinspektor wird zum bloß stimm= führenden Mitgliede der Deputation herabgedrückt; er heißt schließlich im Staatskalender nur "Präsident der Ökonomischen Deputation", und Berichte über den Unterricht der Musterschule hat keiner von Spieß' Nachfolgern mehr machen durfen; die übrigen Mitglieder dieser Behörde sind lauter Saien; der Direktor der Musterschule besitt kein Mittel, kraft seines Amtes die Unterrichtsverhältnisse irgendwie nach seiner Einsicht einzurichten. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn sich bei dem ausgesprochenen Selbständigkeitstrieb der Cehrer die nötige Einheitlichkeit des Unterrichts, ein geregeltes handinhandarbeiten herausgebildet hätte. Man begreift wohl, warum Bagge unter solchen Um= ständen seinen anfänglichen Widerwillen gegen die Allgemeine Schulinspektion überwand: an ihr hätte er wenigstens für die Einrichtung einheitlichen Unterrichts die so nötige Stütze finden können. Die tat so unendlich not. Man braucht nur den Bericht von Spieß zu lesen: es stand wirklich so, daß jeder in seinen Stunden machte, was er wollte, daß es zu den Ausnahmen gehörte, wenn die einzelnen Lehrer auf den Unterricht der Sachgenossen irgendwie Rücksicht nahmen. "Eine Sammlung von Cehrstunden in einem Lokal" nennt Spieß den Unterricht in der Musterschule, und das ist er Jahrzehnte geblieben. So oft auch Bagge später ansekte, Cehrplane für die einzelnen Sächer aus der Konfereng, aus den Sachlehrern herauszuwinden, über die Ansage dazu ift es in den seltensten Sällen hinausgekommen. Solche Sestlegung war nach der Anschauung der meisten eine Beeinträchtigung ihrer durch die eigentümliche Ent= wicklung der Ressortverhältnisse verbürgten Selbständigkeit. Dieser Selbst= ständigkeit war jeder Lehrer eine eigene, von der der andern möglichst ab= weichende Cehrmethode schuldig. Auf der Mädchenseite richtete sich von drei einander ablösenden Schreiblehrern der eine nach gestochenen Dorlagen, der zweite verwarf all dergleichen und schrieb sein eigenes System vor, der dritte verlangte, daß die Schülerinnen nach seinen mundlichen Angaben die Buchstaben formten. Es war natürlich, daß dann auch jeder sein Steckenpferd nach herzenslust ritt. Spieß hörte bei Bagge in der dritten Knabenklasse (sechstes Schuljahr) statt Bibelkunde einen schönen Vortrag über die Religionsbücher des Koran und Bendavesta und mar Zeuge, wie Ausarbeitungen darüber gurückgegeben murden.

Aus demselben Grunde verbot sich auch die Benuhung von gedruckten Leitsfäden. Die Jugend von damals hatte nur wenig gedruckte Bücher, desto mehr aber geschriebene. In Geometrie, Geographie, Naturbeschreibung, Physik, Geschichte, deutscher Grammatik diktierte der Lehrer entweder den von ihm benutzten oder den selbstgearbeiteten Leitsaden, und die Schreiblehrer liehen ihre Unterrichtsstunden zur Ansertigung der Reinschriften. Die deutschen Lesebücher schlossen mit dem ersten Teil des Bremer Lesebuchs ab. Sonst wurden Bücher nur noch für Religion, Rechnen und Französisch gebraucht. Die Knabenseite versorgte Solomé mit einer stattlichen Reihe eigener Werke; nach seinem Tode wurde lange Zeit sogar auch die französische Grammatik diktiert.

Im übrigen beflissen sich wohl alle des von Pestalozzi geforderten lückenslosen Aufbaus, aber anders, als es ursprünglich in der Musterschule üblich geswesen war. Gruner hatte davor gewarnt, unverständliche Begriffe in den Geist der Schüler hineinzuschrauben. Nicht bloß auf Grund von Spieß' Bericht, sondern auch nach anderem Material kann man sich der Wahrnehmung nicht verschließen, daß viel zu viel Gelehrsamkeit, manchmal wohl auch unverdaute, den Kindern eingetrichtert wurde. Es war eben die Zeit, wo philosophische Schulung und Dielwissen, die Attribute des Gelehrtenstandes, als die höchste Geistesblüte galten. Nicht bloß Bagge, auch mancher andere im Kollegium wurde von dieser Strömung getragen. Die Sähigkeit des einsachen und praktischen Denkens war eine Ausnahme. Man versteht, was Spieß damit sagen will, wenn er den von Solomé eingereichten Cehrplan genau im Wortlaut wiedergibt. Die Einteilung ist: "I. Erster Kursus (Klasse V und IV): die Form a) Sprachkunst, b) Sprachwissenschung isch zu klasse Klasse III dies III. In deren er betont, daß ihm die eigentümliche Cehrmethode des Herrn Solomé nicht recht klar sei.

Das Schmerzenskind aber war der deutsche Unterricht. Er stand unter dem Zeichen der Grammatik. Zwei Jahre wurde in großer Stundenzahl das Cesen geübt, nach der Cautiermethode, doch immer noch gänzlich getrennt vom Schreiben. Dann begannen die grammatischen Übungen und beherrschten bis in die obersten Klassen fast allein das Seld. Denn man war der Anschauung, daß der "formelle" Sprachunterricht, d. h. der grammatische, erst völlig erledigt sein müsse, ehe der "materielle", die praktische Anwendung im Aussah, mit Erfolg begonnen werden könne. Statt bloß das Sprachgefühl in die richtigen Bahnen zu leiten und durch reichliche Cektüre sowie durch die Ergebnisse des französischen Unterrichts zu stücken, tat man, als ob die Kinder gar kein Deutsch könnten, und versuchte, ihnen ein logisch=grammatisches Gebäude auszurichten mit recht vielen kleinen Zimmern, in deren jedem ein beträchtlicher Vorrat von Regeln und Beispielen ausgespeichert lag. Es mußte altmodisch solid sein, und die ausgehäusten Vorräte sollten für das ganze Ceben ausreichen.

Gang von Grund auf mußte gebaut werden. Erst wurde das Material zurechtgemacht. Man zerlegte den Sat in Wörter, die Wörter in Silben, die

Silben in Buchstaben, machte dann der Jugend von neuem klar, daß die Buchstaben Caute bedeuten, und klassifizierte diese. Sie waren dann das Material für den nunmehr zu errichtenden Bau. Jeht wurden die Buchstaben zu Silben zusammengeseht und zunächst aus den Silben Wörter aller Art gebildet (Stammssilben, Dorsilben, Flexionssilben), an reichlichen Beispielen erklärt, ethmologische und spnonnme Beziehungen klargesegt. Dann galt es, die verschiedenen Wortsklassen begrifflich scharf zu sondern, innerhalb jeder die entsprechenden zahlreichen Unterabteilungen zu machen und, wo es irgend anging, lateinische Benennungen dafür zu geben. Jeht kamen die Beziehungen der Wortklassen zu einander, wie Verwendung der Substantiva als Attribute, der Adjektiva als Attribute, der Adverbien als Bestimmungen zu diesen und zum Verbum — und nun endlich konnte man Sähe bauen. Natürlich zunächst nur ganz einsache. Waren alle Arten einsacher Sähe abgetan, dann kam die Sahverbindung und endlich als recht verschnörkeltes Dach für das Ganze, mit vielen Kammern, das Sahzesüge.

Jest erst wußte die Jugend, daß sie Deutsch konnte, und durfte es anwenden. Nur in den obersten Klassen wurden Aufsätze gemacht, zu denen, da der deutsche Unterricht aus Mangel an Cektüre doch keinen zur Behandlung geeigneten Stoff gab, die übrigen Sächer, namentlich Geschichte und sogar Religion, herhalten mußten.

So sollte es nach einem Plane Bagges gemacht werden. Aber es wurde nicht so gemacht. In Wirklichkeit baute jeder Lehrer des Deutschen für sich einen eigenen Grammatiktempel nach einem möglichst ergiebigen Lehrbuch, das nur er benutte und dessen Terminologie von der der andern oft beträchtlich abwich. Natürlich paßte dieser Bau auch nicht auf die gundamente, die ein anderer gelegt hatte, und so rift jeder einzelne das nieder, was sein Dorgänger errichtete, und begann von Grund auf neu zu bauen. Und das alles wurde von den meisten mehr begrifflich, philosophisch, als praktisch betrieben. es ganz unheimlich zu Mute, als ihm in so manchen Stunden die kompliziertesten Definitionen entgegenschallten. "Ich muß überhaupt erst Deutsch lernen, um das alles zu verstehen!" rief er aus. Am genauesten machte es haug. Er schöpfte seine Grammatik sehr gründlich aus, und die Riesengahl der Beispiele gu der reichen Schar der Regeln aus einem halben Jahre flößten sogar dem selbst auch spstematisch veranlagten Bagge Entsetzen ein, als er sie sich einmal gusammenschrieb. Aus freier Saust, einfach und klar, machte es nur Ackermann, wie alles, was er angriff.

Dieser von einzelnen Cehrern sogar philosophisch angelegte Grammatikunterricht erstickte vielsach die Cektüre ganz. Für die Ceseübungen in der untersten Klasse diente der zwar sossensische, aber sonst ganz öde "Tillich"; erst das Bremer Cesebuch brachte reicheres Ceben, wurde aber bald zur Seite gelegt, oder bloß zur Satzanalnse benutzt. Da unternahm es denn Bagge, wenigstens ein Cesebuch für die Anfänger zu schaffen, das auch Geistesnahrung



E. W. G. Bagge.



Friedrich Konrad Bruckner.



Dr. Karl Kühner.



Weil er aber gegen eine Verordnung, nach welcher die Cehrer bie von bot. ihnen für die Schule verfaften Bücher den Konsistorien handschriftlich vorlegen sollten, verstoßen hatte, murde die Einführung nicht genehmigt; auch nicht, als er die zweite Auflage im Manuskript einreichte. Schlieglich mußte benn Scholderer, der wiederholt um die Einführung jenes Buches petitionierte, selbst eins gu= sammenstellen, das dann aus allen Unterrichtsfächern mit Ausnahme des Rechnens Stoffe enthielt und so den Kindern das Anfangen angenehm und unterhaltend machte. Die dritte und die zweite Klasse scheinen nur Grammatik getrieben gu haben: in der ersten entschädigte dann Ackermann für diese Boniteng durch seinen Litteraturunterricht. Er ging die Dichtungsarten durch, übrigens auch schön instematisch, las Proben vor und ließ deklamieren. Sein Autorenschatz war groß; es sind aber viele Namen darunter, die jest kaum noch in den Cesebuchern 34 finden sein dürften: Kind, Jimmermann, Cangbein, Nikolai, Triller, Giseke, Tiedge, Wnft, Gittermann, Weckherlin, Kretschmann, Kosegarten, Brekel, Gocking, Jakobs, Matthisson.

Ebenso snstematisch wie die deutsche Grammatik wurde nach allem, was man sieht, auch der übrige Unterricht gegeben. Es drängt sich bei Durchsicht der diktierten Hefte förmlich die Überzeugung auf, daß die Einteilung nicht eine, sondern die Hauptsache gewesen ist: man wollte überall Systeme, möglichst philosophisch besgründete, einprägen. Für den naturkundlichen Unterricht war wenig Anschauungsmaterial in den Sammlungen vorhanden; der physikalische lebte meist von Geslegenheitskäusen. Im Französischen erzielten die Sprachlehrer übrigens, wie alte Schüler aus jener Zeit versichern, eine ganz hübsche Fertigkeit im Sprechen.

Nach und nach beseitigte die Konferenz selbst manchen Schaden, der aus jener übergroßen Selbständigkeit und Eigenwilligkeit der einzelnen Cehrer entstand. Nicht bloß das Klassenlehrertum half dabei mit, in den oberen Klassen auch das Sachlehrersnstem. Die von hahn vorgeschlagene Sormel: "Unten möglichst wenig Cehrer in den Klassen, oben möglichst wenig Cehrer in den Sächern" wurde von der Konferenz als Richtschnur angenommen und nach ihr, wenn auch sehr langsam, die Unterrichtsverteilung verbessert. Freilich konnte es auf diese Weise kommen, daß einzelne Disziplinen, weil sie in uns rechten händen lagen, arg verkümmerten.

Es würde ermüden, wenn wir die Unterrichtsfächer der Reihe nach durchsprechen wollten; der Ceser wird sich auch wohl schon aus dem Angeführten eine Vorstellung von dem Betrieb machen können. Schade, daß wegen Raummangels der Bericht von Spieß nicht hat abgedruckt werden können. Er entshält schon ganz moderne Anschauungen: der Vorschlag einer Art gemeinsamen Unterbaues für Gymnasium, Musterschule und Mittelschule ist darin zur Erwägung gestellt. Die Musterschule scheint dem hellblickenden Manne schon als das vorgeschwebt zu haben, was erst Eiselen verwirklichen konnte: er befürwortet die Aufnahme der lateinischen und der englischen Sprache in den Cehrplan.

Übrigens war der Klassenunterricht noch immer nicht im modernen Sinne durchgeführt: das Abteilungswesen bestand noch zu Recht, nicht blok für einzelne Sächer, sondern wohl gar für gange Klassen; namentlich bei den Kleinen. Da war die Lage überhaupt schwierig. Es hatten sich eine ganze Reihe Kleinkinderschulen aufgetan, die nicht bloß billiger arbeiteten als die Muster= schule, sondern sich auch der Kinder schon vor dem schulreifen Alter an= nahmen. Durch Spielen bereitete man dort die Kleinen allmählich auf den eigentlichen Unterricht vor, der dann allerdings auch mehr als Spielerei, wenig gründlich betrieben wurde. So war die unterste Klasse der Musterschule zu Anfang des Schuljahres gewöhnlich sehr klein. Nach dem ersten Semester oder 3u Beginn des folgenden Schuljahres kamen dann die Zöglinge jener Anstalten in Scharen: denn die Kleinkinderschulen durften sie nur bis zu einem gewissen Alter behalten. Die Eintretenden waren vielfach für die zweitunterste Klasse nicht reif, für die unterste in manchem zu weit. Die Klagen über Ungründlichkeit hörten nicht auf, und die Einrichtung mehrerer Abteilungen war immer notwendig, zum Schaden der alten und der neuen Schüler. Auch noch auf den übrigen Stufen machte sich dann das gehlen der gemeinschaftlichen Grund= lage sehr bemerkbar. Dieser Schaden und die oft große Verschiedenheit zwischen den Methoden der Cehrer brachten es mit sich, daß viele nicht versetzt murden. Einmal blieben in der zweiten Klasse 12 von 28 sigen; von den 16 Versetzten waren aber fünf zweijährige, so daß also nur 11 von 23 den Unterrichtsstoff des Jahres bewältigt hatten. Im Durchschnitt blieb jeder mindestens einmal sigen.

Schriftliche Zeugnisse in unserem Sinne gab es in der Musterschule lange Zeit überhaupt nicht. Zuerst waren Abgangszeugnisse nötig; sie wurden nicht selten bei Bewerbung um Stellen oder bei Übersiedelung in andere deutsche Einmal milderte die Konferenz dem Sohne eines hiesigen Länder perlangt. angesehenen Bürgers die Betragensnote für eine solche Gelegenheit. Seit 1835 erhielten die drei oberften Knabenklassen gedruckte Zeugnisbücher nach dem Muster der am Gymnasium üblichen; darin waren nur Rubriken für "Namen der Cehrer, Betragen, fleiß, Bemerkungen" vorhanden; eine für die Ceistungen kam erst später hingu. Es wurde aber doch über die anderen Schüler und über die Schülerinnen eifrig Buch geführt; in jeder ordentlichen Konferenz sprach man je eine Knaben= und eine Mäddenklasse genau durch. Die Versetzung fand noch lange Zeit zu Anfang, nicht zu Ende des Schuljahres statt, dessen Beginn übrigens 1827 von Juli auf Oftern verlegt wurde. Ein verwickeltes Derfahren war dabei lange insofern üblich, als die Klassenlehrer beim Einsammeln der Versehungsnoten verschiedene Systeme handhabten. Dem einen bedeutete 1 beste Versetzungsreife, 4 gänzliche Unreife, bei anderen war es umgekehrt; die Skala wurde längst nicht immer am Kopfe der Listen angemerkt, so daß nicht selten arge Irrtumer vorgekommen sein mussen. Es dauerte lange, bis Bagge darin eine Übereinstimmung durchsekte.

War das Resultat der Versetungsberatungen bekannt gemacht, so erschienen die unzufriedenen Eltern, meistens die Mütter, auf den Schulhöfen, und es kam dann nicht selten zu heftiger Aussprache. Die Eltern hatten sich schon längst daran gewöhnt, jenes Resultat nicht als endgiltig anzusehen. Jedesmal zu Ostern fand mindestens eine Zirkularabstimmung, oft auch noch ein Lehrerkonvent über eine Reihe von Gesuchen um Nachversetung statt, besonders für die Mädchen. Da zog manchmal schon der Grund, daß die Betreffende durch das Sitzenbleiben von ihren sämtlichen Freundinnen getrennt würde. Drohungen mit Herausnehmen der Kinder oder Vorwürfe, man messe mit zweierlei Maß, ließen die Konserenz kalt.

Die Schwierigkeiten, die eine solche Praxis herausbeschwor, waren bebeutend. Darum wurde schließlich die Versetzung im Anschluß an die öffentlichen Prüfungen Ende des Schuljahres vorgenommen: dann konnten sich während der Ferien die aufgeregten Gemüter beruhigen.

Das Derhältnis zwischen Cehrern und Schülern war meist freundschaftlich, vielleicht nicht selten ein wenig zu kameradschaftlich. Je näher die Wiege des Cehrers bei Frankfurt gestanden hatte, desto leichter wurde in der Regel die Derständigung: der Dialekt half die Brücke schlagen und machte sich wohl auch im Unterricht recht breit. Die Schärfe der Strafen tat diesem Verhältnis gewöhnlich keinen Abbruch. Es war strenger als früher in manchen Dingen. Der Stock erschien einigen Cehrern als ein in keiner Stunde entbehrliches Zuchtmittel. Bezeichnend für die Lage ist, daß gleich in einer der ersten Konserenzen unter Bagge eine große schriftliche Debatte über die Anwendung der körperslichen Züchtigungen angeregt wird, deren Resultat der Satz ist: Ohne Prügel geht's nun einmal nicht.

Sonst wird man den Eindruck nicht los, daß allmählich ein gewisser Pennalismus in das Strafversahren kam, daß mehr eine Satisfactio operis als eine Contritio cordis verlangt wurde. Die Neigung der Konferenz zu gesetzlichen Strafbestimmungen wurde immer größer. Einmal waren nicht weniger als 46 vorgeschlagen, so daß Hahn ausries: "Das ist ja der reine Code penal!" Sie schrumpsten dann allerdings auf sieben zusammen. Wenn Seel festlegte, daß, wer seine Aufgaben nicht richtig gemacht habe, über Mittag dableiben müsse, so hat man immerhin den Eindruck, daß dies eine seltene, eine exemplarische Strafe sein sollte. Unter Bagge aber wuchs sich das Strafstundenwesen zu einem wahren Massennachsitzen aus. Tag für Tag morgens und nachmittags mußten Buben in Scharen nachbleiben. Die Aussichtsstunden zählten für die Tehrer wie Unterricht: es waren schließlich jede Woche zwischen zwanzig und dreißig. Die Mädchen hatten übrigens so etwas damals noch nicht, bekamen erst 1849 eine tägliche Strafstunde.

Auch nicht gerade eine sittlich reinigende Strafe war das "Schlampensgeld". Wer Tinte verschüttet hatte, mußte vier, wer Sachen in der Schule

liegen ließ, für jede einen Kreuzer in die Schlampenkasse bezahlen; alle Mädchen, die nicht für ihre Beschäftigung in der Handarbeitsstunde sorgten, erhielten ein Arbeitsstück nur gegen den gleichen Obolus. Bagge hatte seine armen Leute, die aus dieser Kasse regelmäßige Unterstühungen bezogen. Ein Teil des Geldes wurde in Schulutensilien angelegt und mit den von Schülern verlorenen, aber trotz Aushängens in einem Gitterkästchen nicht abgeholten Sachen an die Schüler der Frankfurter Dörfer geschickt, und regelmäßig liesen Dankschreiben der dortigen Pfarrer ein.

In der ältesten Zeit der Musterschule gab es nur um 11 und um 4 Uhr Pausen. Unter Bagge richtete die Konferenz solche nach jeder Stunde ein. Die Aufsicht über die einzelnen Klassen siel den Cehrern zu, die dort in der folgenden Stunde zu unterrichten hatten. Jeder sah erst im Klassenbuche nach, ob das Betragen in der vergangenen Stunde gut gewesen war, und führte die Gesellschaft dann, wenn es das Wetter erlaubte, hinunter. Die Mädchen hatten den schmalen hof als Spielplatz, die Knaben den Garten; jene wandelten unter Platanen, diese unter Linden. Bei den Buben hatte jede Klasse ihr "Cand", das von dem der übrigen durch Baumreihen getrennt war; die Bezeichnung war: "das Erstklässerland" und so fort. Auch die Cehrer hatten das ihre, wo sie gewöhnlich in einer Reihe gingen. Die Knaben mußten immer in Bewegung sein; einmal ist sogar die Rede davon, daß es gar nicht gut sei, wenn sie miteinander spazieren gingen: dann könnten sie leicht böse Gespräche führen.

Knaben und Mädchen wurden möglichst auseinander gehalten: doch hinderte man nicht, daß sich Geschwister an dem trennenden Gitter Mitteilungen machten oder mit nötigen Dingen aushalfen. Auch die Gebäude beider waren gesondert; nur der Betsaal, der auch den Singübungen diente, wurde von beiden Geschlechtern benutzt. Als aber "die nicht zu vermeidende Auseinandersolge von Knaben- und Mädchenklassen beim Gesangunterricht im Saal einen bei der Lebhastigkeit und hie und da auch sich zeigender Geschlechtsregung der ersteren und der sansteren hinneigung der letzteren nicht immer wünschenswerten Konsslikt herbeiführte," half man auch diesem Übel ab.

Mancherlei Freuden versüßten der Jugend auch schon damals das Schuldassein. Da war zunächst der Geburtstag des Klassenlehrers, dem sich dann noch in einigen Klassen der des Direktors zugesellte. Geschenke an Cehrer zu geben, war zwar nach der Schulordnung verboten: aber es galt einmal als uralter Brauch, und die Deputation sah gern durch die Singer, wenn die Familienseier der Klasse sich in bescheidenen Grenzen hielt. Auch Nikolaustag war ein Sest. Ein großer Nikolaus, der, wenn das Geld noch langte, sogar von brennenden Lichtern eingesaßt war, zierte den Katheder. Die Stunde mußte der Cehrer dann etwas Schönes erzählen. Nur haug war bei solchen Gelegenheiten in seinen Anforderungen besonders streng; die Lichter, so erzählte mir ein alter Schüler, blies er wohl aus, um sie seinen Kindern mitzubringen.

Auch Maifest wurde schon damals gehalten. In älterer Zeit wanderte die ganze Schule direkt nach dem Forsthaus. Es war aber schwer, die vielen Kinder den ganzen Tag über zu beschäftigen, besonders die oberen Klassen. Diese machten dann bald größere Spaziergänge und stießen erst später zu den übrigen. Der Tag war gleichsam das Familiensest der Musterschule: die Eltern strömten in Scharen herbei und hatten ihre Freude an der fröhlichen Gesellschaft. Die Ansprüche und die Kosten waren nicht groß: 24 Kreuzer genügten für das ganze Vergnügen. Am andern Morgen war von 7—8 Uhr frei.

hitherien gab es damals wohl schon, doch nicht so häusig wie heutzutage; auch war an solchen Tagen nur von 11 bis 3 Uhr frei. Anfangs bestimmten die Konsistorien von Fall zu Fall. Als sie zum ersten Mal bei anhaltender großer hite auf den Gedanken kamen, frei zu geben, erreichte die Nachricht den Direktor der Musterschule zu spät: die hite hatte gerade nachgelassen. Später wurde das Aussetzen des Unterrichts für solche Fälle dem Direktor überlassen: wenn er um  $10^3/_4$  Uhr glaubte annehmen zu können, daß dis Mittag  $25^{\circ}$  R. sein würden, durste er aus eigener Machtvollkommenheit freigeben: ein Anschlag am hostor machte die Freudenbotschaft bekannt. "Der Zettel hängt!" lautete der Jubelruf derer, die ihn zuerst erblichten.

Ein sehr zweiselhaftes Dergnügen war bald die Teilnahme an der Jubelsfeier des 18. Oktober. In den ersten Jahren nach der Befreiung vom fremden Joche erschien sie allen eine Ehre und eine Lust. Die Schulkinder von ganz Frankfurt sangen dabei. Aber schon gleich wurde über das große Gedränge geklagt, und nicht lange, so sahen die Lehrer dem Tage nur mit großer Sorge entgegen: die Derantwortung für die Sicherheit der Kinder konnte bei dem furchtbaren Gedränge niemand übernehmen. Man merkt Appia die Freude an, als er in den vierziger Jahren verkünden darf, daß die Kinder nicht mehr teilzunehmen brauchen.

Das Elternpublikum hat sich unter Bagges mildem Regimente kaum gebessert. Noch immer fließen die alten Klagen über die vielen vermeidbaren Schulversäumnisse, das zu frühe Verlassen der Schule, also immer noch herrschte die Anschauung, daß die Eltern zu der Schule in demselben Verhältnis stehen wie der Abonnent zu einem Vergnügungsetablissement: er kann alles verlangen, was dort vorgeführt wird, braucht es aber nicht zu genießen. Daher die überaus zahlreichen Gesuche um Dispensation von einzelnen Fächern, die oft sast gebieterisch und gelegentlich auch mit schnippischen Worten gesordert oder gar gleich vom Petenten selbst erteilt wurde. Eine Mutter "dispensierte" wiedersholt schriftlich ihre Tochter, und als ihr Bagge dieses "diktatorische" Vorgehen verwies, änderte sie zwar für die Folge die Form, sieß aber durchblicken, daß nur sie zu dispensieren habe. Die Konserenz kam durch das fortwährende Aufgebenmüssen der von ihr sestgelegten Prinzipien nicht selten in arge Gewissens

not. Doch blieb es meist bei schriftlicher Aussprache in den Zirkularen. Man vermied gern, daß sich die Ceute an die Deputation wandten; denn diese huldigte manchmal etwas zu sehr dem Grundsate, daß der Anstalt möglichst viele Schulzgeldzahler erhalten bleiben müßten. Gelegentlich mischte sich auch wohl die höchste Obrigkeit ein: die Tochter eines Niederländischen Legationsrats erhielt sogar, und diesmal auch zum großen Ärger der Deputation, auf Intervention des Älteren Bürgermeisters hin direkt von den Konsistorien die Erlaubnis, während einer französischen Schulstunde Tanzunterricht zu nehmen.

Eine Konzession an das Elternpublikum bedeutete auch die Einrichtung der sogenannten halbpension. In vielen gamilien lag die Erziehung der Kinder fast gang in den handen der Mütter, weil die Dater den Tag über im Ge-Schäft tätig sein mußten. Manche wilden Buben arteten unter dem milden weiblichen Regimente aus und konnten nicht gebändigt werden. Die Institute kamen den Wünschen solcher Samilien entgegen und übernahmen die Beaufsichtigung der Knaben außer der Schulzeit. hierzu mußte sich dann die Muster= schule 1826 auch bequemen, als infolge der Eröffnung jener drei neuen Schulen die Frequenz bedeutend herabging. In der halbpension wurde unter der Auflicht mehrerer Cehrer nicht bloß die Anfertigung der häuslichen Arbeiten glatt erledigt und so das störende Nachsigen oder gar Sasten vermieden: die Knaben lernten auch sonst noch viel Schönes. Waren die Aufgaben absolviert, so wurde geturnt und gespielt. Bei schlechtem Wetter sorgte eine kleine Bibliothek für Unterhaltung, oder es wurde gepappt; schließlich schwang man sich sogar zu einer Theateraufführung auf: nach monatelangem Proben kamen Scenen aus dem "Goek" heraus. Im Sommer konnte, wer wollte, unter Obhut eines Cehrers 3um Schwimmen geben; Mittwochs und Samstags unternahm die ganze Gesell= schaft auch noch häufig belehrende Ausflüge; und das alles kostete nur 24, später 30 Gulden jährlich.

Ursprünglich war diese halbpension, deren Notwendigkeit Jahrzehnte hinsburch von allen maßgebenden Saktoren betont wird, eine Art Privatunternehmen; später trat sie in ein engeres Verhältnis zur Schule und wurde von der Deputation finanziell unterstützt. Was ihr besonderen historischen Wert verleiht, ist die Erweckung der Freude an leiblichen Übungen, die sonst bloß durch freiwillige Tätigkeit einzelner Lehrer Pflege fanden. Sehnsüchtig mögen oft die andern Schüler die schönen Turngeräte für die halbpension betrachtet haben, deren Benutzung ihnen meist untersagt war.

Die Räumlichkeiten, in denen die Kinder der angesehensten Samilien Frankfurts Jahrzehnte lang unterrichtet wurden, möchten heutzutage wohl nicht den Ansprüchen selbst einer ärmeren Dorsbewohnerschaft genügen. Durchweg aus dünnem Sachwerk waren die Häuser des Loderhosischen Besitztums erbaut und hatten meist für Klassen viel zu kleine Räume. Die Deputation, aus Not

sparsam, verlegte sich die ersten drei Jahrzehnte aufs Flicken und aufs Stücken. Für einen umfassenden Neubau konnte sie lange Zeit kein Geld aufwenden: es war keineswegs ausgeschlossen, daß man die Besitzung verkaufte; die Verlegung der Musterschule weiter nach Westen erschien mehreren Deputationsmitgliedern nur eine Frage der Zeit. Auch sagte Stadtbaumeister heß noch in den zwanziger Jahren, die Bauten könnten wohl noch hundert Jahre halten.

Man ift an dem alten Anwesen hängen geblieben. Trat Vermehrung der Klassengahl ein, oder verstärkte sich der Besuch, so half man durch Auffetzen von Stockwerken, so 1812/13 und 1823. Aber dadurch wurde das andere nicht besser. Im Innern der alten Räume sah es für unsere Ansprüche unglaublich aus. Die gensterrahmen waren von Würmern zerfressen und mußten fortwährend geflickt werden. Im Winter litten die an den Senstern Sitenden sehr unter einem eisigen Jug, mahrend die in der Nahe des Ofens es vor hige nicht aushalten konnten. Der Sußboden bestand aus lauter flickstücken und war so holperig, daß die Tische und Bänke fortwährend wackelten, sich auch wohl ineinanderschoben. Den hausschwamm beherbergte man als ständigen Gast. Durch die Wand nach den Postställen bin sickerte fortwährend Slüssigkeit; die ihnen zugekehrte Seite des Betsaals murde, um diesem Übel abzuhelfen, mit Schiffstran überstrichen und dann mit "schwarzem Speis" überdeckt. Es habe dort immer so merkwürdig gerochen, ergählte mir ein alter Musterschüler. Am schlimmsten war der Direktor mit seiner Wohnung dran. Sie triefte förmlich von Seuchtigkeit, so daß sich die Tapeten mit Schimmel überzogen. Aborte und Senkgruben an ihren beiden Seiten verpesteten im Sommer die Luft; bei nassem Wetter drang der Regen durch das Dach in die Zimmer, sogar in die Betten. Sieben Monate hindurch fiel kein Sonnen= strahl durch die genster. Kein Wunder, wenn die gamilie des Direktors viel durch Krankheit zu leiden hatte.



Gebäude der Musterschule im Jahre 1839.

Als es gar nicht mehr ging, entschloß sich die Deputation wenigstens zu einem teilweisen Neubau. Die beiden häuschen rechts am Eingang wurden gekauft; durch ihr Abreißen war dann eine Verbreiterung des Eingangs möglich.

Das Direktorhaus und die angrenzenden Gebäulichkeiten verschwanden, und es entstand jener neue Steinbau, der sich auf dem Bilde durch höhe und Sorm von den andern unterscheidet. Uns erscheint dieses haus heute viel zu einsach und nüchtern, damals galt es als etwas Besonderes. Die Immer waren selbst manchen Cehrern zu groß und können auch modernen Ansprüchen schon genügen. Sogar Cuftheizung wurde angelegt, aber schon im folgenden Jahre durch holzösen erset, weil sie sich gar nicht bewährte; das neue haus hieß der Mädchenbau und enthielt im Oberstock eine geräumige und gesunde Direktorwohnung. 1851/52 solgte dann der Querbau nach dem Knabenhose hin, und 1882 wurden die zwei älteren häuser niedergerissen und durch einen Neubau ersetz, der sich an das Gebäude von 1839 im Stil anschließt. In dieser Gestalt beherbergt das Coderhosische Anwesen jetzt die Liebfrauenschule.





sich der Musterschulwagen in festem Geleise. Allerdings etwas langsam. Man wird die Empfindung

nicht los, als ob allmählich eine gewisse Erstarrung eingetreten sei. Der lückenlose Aufbau war schließlich in den meisten Disziplinen, besonders aber im
deutschen Unterricht, in Formalismus ausgeartet. Auch die Jucht war veräußerlicht. In der Deputation herrschte schon längst die Empfindung, daß die
Musterschule nicht mehr auf der höhe stehe. An vielen Stellen in Deutschland
hatte das Realschulwesen einen mächtigen Ausschwung genommen und sich viel
weitere Ziele gesteckt, als sie die Musterschule erstrebte. Bagge bezeichnet die
Anstalt selbst als "höhere Bürgerschule", und mehr war sie nicht mit ihrer
einen fremden Sprache; die geringe Ausdehnung des Unterrichts in den Realien
ließ sie sogar manchen Schulen mit sonst weit niederern Zielen nachstehen. Ein bald
nach 1830 gemachter Versuch, den Unterricht im Englischen einzusühren, war
am Widerstand der Konsistorien gescheitert. In den vierziger Jahren bot nicht
bloß sedes Institut in Frankfurt diese Sprache, sondern auch das Philanthropin,
das ja von alters her Ähnliches wie die Musterschule erstrebte.

Bagge war alt geworden und mit ihm auch mancher Lehrer. Gedächtnisschwäche und Schwerhörigkeit erschwerten dem nimmer Rastenden seine direktoriale Tätigkeit; ein böses Sieber setzte ihm 1846/47 arg zu. Jene nervöse Unruhe, die seit Jahren über ganz Deutschland lag, teilte sich auch Frankfurt, teilte sich schließlich auch der Musterschule mit. Die Disziplinarfälle mehrten sich. Don der Deputation wurden darum halbjährige Berichte der Klassenlehrer eingefordert, die nicht immer günstig lauteten; allerdings sind die über die Mädchenklassen vielsach recht farblos. Da entschloß sich Bagge, in Pension zu gehen: er erhielt sein volles Gehalt, 1800 Gulden, und als Entschädigung für Wohnung und Holz noch 600. Nicht ohne Stolz, aber auch nicht ohne Ingrimm äußert ein Deputationsmitglied, daß der Musterschuldirektor eine höhere Pension beziehe als mancher kleinstaatliche Minister.

Die Deputation hatte schon einen Nachfolger bereit, wenn sie auch die Stelle öffentlich ausschrieb. Es war der Meiningssche Superintendent Dr. Kühner zu Saalseld, der sich durch seine pädagogischen Schriften, namentlich über das Realschulwesen, einen bedeutenden Namen gemacht hatte. Die Derhandlungen gestalteten sich anfangs günstig. Kühner kam nach Frankfurt und nahm alsbald Sühlung auch mit den pädagogischen Kreisen. Der Senat bestätigte ihn. Aber die Unsicherheit der politischen Tage und die Sorge, das gebotene Gehalt möchte für seine Samilie nicht ausreichen, bewogen ihn schließlich, den Rufdoch noch abzulehnen. Es scheinen dabei auch allerhand, sagen wir, partikularische Einwirkungen aus gewissen Kreisen Frankfurts im Spiele gewesen zu sein. Jeht berief die Deputation den Subrektor der Lateinschule zu Neustadt a. d. H., Friedrich Konrad Bruckner, den sie bei Kühners Präsentation als dritten Kandidaten vorgeschlagen hatte.

Der neue Direktor trat unter den schwierigsten Verhältnissen ein. Die sieberhafte Erregung des Jahres 1848 war am Sitze des Parlaments besonders stark und wirkte auf die Tätigkeit von Cehrern und Schülern nichts weniger als vorteilhaft ein. Ein Schulresormverein, in dem 110 Cehrer saßen, saßte gerade damals ziemlich radikale Beschlüsse, und das Frankfurter Spezialparlament, die Konstituierende Versammlung, in der auch Musterschullehrer saßen, wollte sogar die Ersetzung des Religions= durch Moralunterricht. Der Neuling wurde im Kollegium besonders auch deshalb mit Mißtrauen empfangen, weil sich von der Schule selbst nicht weniger als drei Kandidaten um die Direktorstelle beworben hatten, und er zudem in dem Geruche stand, zum Resormieren berusen zu sein; und Resormen gönnte man wohl andern, aber nicht sich selbst.

Es ist nun eine Freude zu sehen, wie Bruckner bald der Situation herr wird. Er tritt in den Resormverein ein und nimmt an den Beratungen Iebzhaften Anteil. In der wichtigsten Kommission sitzt er mit Spieß zusammen an der Arbeit. Hier wird die Cösung des Schulwesens von der kirchlichen Aufzsicht zum Beschluß erhoben. Als eine Art Konsequenz erscheint es, wenn Bruckner unter lebhafter Zustimmung des Kollegiums die Morgenandachten aufzhebt. Selbstverständlich entsprach es den Anschauungen jenes Vereins, daß die

Konferenz über dem Direktor stehe: Bruckner läßt sich von den Mitlehrern seine Unterrichtsstunden zuweisen. Aber die Einführung eines ihm unpassend ersicheinenden französischen Lehrbuches weiß er gegen die Majorität einstweisen zu verhindern.

Mit einem Schlage populär macht ihn die umsichtige Einführung und die tüchtige Durchbildung des Turnunterrichts. "Wehrhaftigkeit" war eines der Schlagwörter jener Zeit; der Vorbereitung zu ihr sollte das Turnen dienen. Nun war dafür in Frankfurt überhaupt und in der Musterschule noch besonders Der Turnlehrer Ravenstein hatte in unermüdlicher der Boden porbereitet. Tätigkeit die Dorurteile weiter Kreise überwunden, und die halbpension der Musterschule widmete der edlen Turnkunft manche Stunde. Sur die Knaben machte man die neue Disziplin ohne weiteres auf allen Stufen obligatorisch und richtete Klassenunterricht ein, bei den Mädchen war sie erst fakultativ und wurde in Einzelabteilungen geübt. Aber schon bald waren die Vorurteile gegen das Mädchenturnen, die man gefürchtet hatte, überwunden, und die Teilnahme wurde zur Pflicht gemacht. 1849 erstand die Turnhalle; sie und der Turnplat wurden mit den neuesten Einrichtungen ausgestattet. Die größte Autorität für Schulturnen, der Darmstädter Adolf Spieß, half dabei mit seinem Rate, und drei Cehrer machten bei ihm auf Schulkoften einen Kursus durch. Die erste Turnprüfung fand 1850 statt und lockte gahlreiche Neugierige herbei: sie glich - wie ein Deputationsmitglied sagte - einem Mekspektakel. Bald erregte der Turnunterricht der Musterschule in den weitesten Kreisen Bewunberung, und auswärtige Schulmänner ergökten sich namentlich an den anmutigen Mädchenreigen.

Die Deputation hatte bald das große Organisationstalent und den feinen Takt des neuen Direktors ichagen gelernt und unterstützte seine Bestrebungen nach Kräften. Ihm erlaubte sie stillschweigend die Abschaffung der Geldstrafen für Schüler, um deren Beseitigung Bagge vergeblich petitioniert hatte. Er erwiderte das Vertrauen durch geschickte Vorbereitung der von ihr gewünschten Zuerst mußte für die vorhandenen Klassen ein fester Lehrplan geschaffen werden, auf den man dann den Aufbau setzen konnte. Seit 1813 war die Cehrverfassung nicht mehr planmäßig revidiert. So hatte sich wohl vieles geändert, aber das war nicht gesetzlich festgelegt. Es galt für Bruckner nun, manches dem Absterben nahe Reis abzuschneiden, manchem ver= kümmerten frische Säfte zuzuführen. Das mußte sehr schonend geschehen, denn die Cehrer hingen meist sehr am Alten. Wenn man liest, was er in dem Programm über die vorgenommenen Änderungen schreibt, so sollte man benken, sie wären nur klein; sie waren aber tatsächlich sehr bedeutend. Der deutsche Unterricht wird von vornherein als geist= und gemütbildendes Element in den Dordergrund gestellt und bildet die stützende Säule für alle übrigen fächer. Die Grammatik muß ihr Reich überall mit der Cekture teilen. Die Pestalo33i=

schen Verstandesübungen werden in den deutschen Unterricht verlegt. Die Einführung des Schreibleseunterrichts wird angebahnt; die Realien werden verstärkt.

Als Bruckner der Konferenz die Revision des Cehrplanes vorschlug, wollte sich diese Zeit nehmen. Aber er duldete keinen Aufschub: der Cehrplan müsse in die Einladungsschrift von 1851. Das sei unmöglich, schallte es ihm entgegen. Man versuche es, meinte er; und es ging.

Jest konnte die Anstalt weiter ausgebaut werden. Der Plan ging dahin, den zweiten Jahrgang der ersten Knabenklasse zu zwei gesonderten Klassen zu erweitern, so daß die Knabenseite neun Klassen hätte. Die Mädchenseite sollte um eine, also auf sieben vermehrt werden. Eine Schwierigkeit bot der Kostenpunkt. Diese Klassen konnten voraussichtlich vorläusig wenigstens nur auf sehr schwachen Besuch rechnen. Die Deputation wandte sich an den Senat: er solle die Pensionen übernehmen; doch stellte sie zugleich die Bedingung, daß an ihren Rechten nichts verkürzt werde. Damit kurzweg abgewiesen, griff sie zur Selbsthilfe und erhöhte das Schulgeld von 40 auf 50 Gulden. Es mußten auch neue Räume beschafft werden: alsbald wurde der Querbau in Angriff genommen. Bruckner hatte schnell seinen Plan für die Reorganisation ausgearbeitet. Die Konferenz prüfte ihn sehr ausgiebig, nahm ihn aber schließlich mit wenig Veränderungen an. Die Ferien benutzte der rührige Mann dann zu einer Studienreise an norddeutsche Realschulen. Kaum zurückgekehrt, starb er nach kurzem Krankenlager am 26. September 1851.

Zeitgenossen berichten, daß selten ein Todesfall in Frankfurt so allgemeine Trauer, ja Bestürzung hervorgerufen habe wie das hinscheiden dieses "Aussländers" nach kaum dreijähriger Tätigkeit. Seine ruhige Sicherheit und besonnene Klugheit vermochten nicht bloß zwei auf ihre Rechte so eisersüchtige Korporationen wie die Deputation und die Konferenz ganz nach seinem Willen zu lenken, sondern gewannen ihm auch das Vertrauen von Eltern und Schülern in reichem Maße.

10

Gleich nach Bruckners hinscheiden versuchte die Deputation von neuem, Kühner zu gewinnen. Spieß, der die Todesnachricht in Leipzig erhielt, knüpfte von dort aus Unterhandlungen mit ihm an, Gillé tat dies von Frankfurt aus. Diesmal hatte man mehr Glück. Die politischen Derhältnisse hatten sich beruhigt, das gebotene Gehalt war höher als 1848: so nahm er an.

Daß die Deputation gerade diesen Mann wählte, hatte ganz bestimmte Gründe. Einen besseren Kenner des Realschulwesens glaubte sie nicht aussindig machen zu können, seit ihr bekannt war, daß die 1843 anonym in Darmstadt erschienene Broschüre "Das Realschulwesen in Charakteristiken" seiner Seder entstammte. Die verschiedenen Typen der damals in Norddeutschland nach sesteren Formen ringenden neuen Schulart sind hier mit soviel pädagogischem Scharsblick,

soviel gesundem Menschenverstand und oft mit so feinem humor charakterisiert, daß das Büchlein nicht wenig Aussehen erregte. Als Kühner dann 1848 auf Anregung der Deputation nach Frankfurt gekommen war, um sich zu orientieren, hatte er Fühlung zu dem damals rege arbeitenden pädagogischen Resormverein genommen. Diese Verbindung erwies sich bald als sehr fruchtbar. Der Vorsitzende, Prosessor Kriegk, teilte ihm die Beschlüsse der Versammlung mit, und Kühner sprach sich aussührlich über sie aus. Obwohl seine in diesen Äußerungen vertretenen Anschauungen von den Beschlüssen des Vereins in manchen Stücken erheblich abwichen, machten sie doch solchen Eindruck, daß Kriegk sich die Erlaubnis erbat, dieselben mit einem Vorwort versehen und in Druck geben zu dürsen. Sie sind dann bald darauf erschienen.

Kein Wunder also, daß die Deputation gerade ihn haben wollte! Die Linien der Reform waren durch Bruckner erst ganz leicht in den Boden der Schule gerigt: Kühner erschien ihr als der geeignete Mann, ohne Verwischen jener Grundlinien seste Züge einzugraben. Zwar hatte er in jenen Abhandslungen ganz andere, sagen wir, preußische Anschauungen von der Stellung des Direktors zu seinen Mitsehrern entwickelt, als sie dem Leiter der Musterschule durch die Ordnung von 1817 gewährleistet war, aber Kühner verstand es, auch mit diesen dürftigen Vollmachten Wesentliches zu erreichen. Er war eben eine bedeutende Persönlichkeit.

Kühners Wesen spiegelt sich so recht in seinen Programmabhandlungen wider, die, obgleich in erster Linie für die Eltern der Musterschüler geschrieben, doch seiner Zeit weitere Kreise anzuregen vermochten und auch jetzt noch von jedem warmherzigen Schulmanne mit großem Interesse gelesen werden können. Es durchweht sie alle ein Jug geistiger Vornehmheit, verbunden mit gründlicher Sachkenntnis und einer durch eifrige Selbstarbeit erworbenen, von aller Engherzigkeit freien Cebensanschauung. Dabei sind sie schön geschrieben. Er malt mit breiten Pinselstrichen, aber nie einförmig. Im Aufseten stimmungsvoller Lichter ist er Meister. Aus seinen stets wohlgeformten Sätzen spricht bald das gewichtige sittliche Pathos des ernsten Theologen, bald der anschauliche Realis= mus des geborenen Dadagogen, bald der feine humor des erfahrenen Weltmannes. Dabei bekundet Kühner gesundes Verständnis für den padagogischen Genius loci und fühlt darum die Derpflichtung, bei seiner Reformarbeit auf die örtlichen Derhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wenn er auch in seiner amtlichen Tätigkeit nicht die rücksichtslos durchgreifende hand zeigte, die sich aus dem oft sehr energischen Tone seiner Schriften erwarten läßt, so mußten doch seine aufopfernde Selbstlosigkeit, seine unbedingte Zuverlässigkeit und die neben großem Ernst doch häufig hervorquellende herzensmilde bewirken, daß die Musterschule nach den ihm vorschwebenden Zielen gravitierte.

Die hauptzüge für die Reform hatte Bruckner festgelegt. Kühner war mit ihnen durchaus einverstanden; benn die Grundanschauungen beider deckten

sie waren beide der Überzeugung, daß die Realschule dasselbe Ziel verfolgen müsse wie das Gymnasium: eine gründliche allgemeine Bildung zu vermitteln; nur sollten als Mittel für diesen Zweck die Fächer dienen, die den Zöglingen nachher im Ceben nühlich sein könnten. Insosern stimmten ihre Bestrebungen zu denen, wie sie in dem preußischen Realschulwesen damals immer mehr zum Durchbruch kamen. Auf die Einführung des Cateins aber, das in den preußischen Realanstalten sast überall betrieben wurde, mußte in Frankfurt verzichtet werden. Die Abneigung in den weitesten Kreisen der Bürgerschaft gegen die tote Sprache war offenkundig. hier hätte man sogar lieber die süddeutsche Realschule gehabt, die ihrer ganzen Einrichtung nach mehr Fachvorbildung gab. Nun hatte die Musterschule immer auf den zukünstigen Beruf der Zöglinge Rücksicht genommen: kaufmännisches Rechnen und Technologie waren von jeher im Stundenplan heimisch gewesen. Die liebgewordene Gewohnheit heischte Entgegenkommen. In diesem Punkte machte Kühner eine kleine Konzession, im übrigen aber strebte er jenem idealem Ziele zu.

Es gab in Preußen Realanstalten mit mindestens achtjährigem Kursus, welche die Berechtigung hatten, Maturitätsprüfungen abzuhalten: die Reform von 1859 bezeichnete sie als Realschulen erster Ordnung. Die Ziele dieser Schulgruppe wollte Kühner in der Knabenschule ungefähr auch erreichen, natürlich unter Ausschluß des Cateins. Die Mädchenseite sollte zu einer vollwertigen höheren Töchterschule ausgebaut werden. 1852 setzte die Resorm ein, zu dem Zeitpunkt also, den Bruckner in Aussicht genommen hatte. Der englische Unterricht begann sosort auf beiden Seiten. Die Knabenklassen vermehrte man zunächst dem Plane gemäß um zwei, die Mädchenklassen um eine. In beiden Abteilungen wurde dann später der Kursus der ersten Klasse zweisährig gemacht und schließelich bei den Mädchen noch eine Klasse eingeschoben, so daß die Knaben zehn, die Mädchen neun Jahre brauchten, um das Schulziel zu erreichen. Da nun schon im dritten Jahrgang das Französische begann, so kamen in der Tat bei den Knaben acht Jahrgange Realschule heraus, bei den Mädchen sieben Jahrzgänge höherer Töchterschule.

Wenn man beim Überschauen der Baggeschen Zeit den Eindruck der geistigen Dürre nicht ganz los wird, so kommt für die Kühnersche Zeit das Gesühl, als ob des Guten eher zu viel geschehen sei. Jedenfalls setze man in manchen Sächern recht kräftig ein. Im Deutschen sehen wir die Schreiblesemethode nach einigem Kampse siegen. Die Lektüre behauptet neben der Grammatik von vornherein einen breiten Platz, um sie schließlich oben ganz beiseite zu drängen. Unsere Klassiker sind mit zahlreichen Werken vertreten. Auch im fremdsprachslichen Unterricht wird viel Zusammenhängendes gelesen: die rührende Jeune Siberienne ergötzte schon vor fünfzig Jahren die Musterschülerinnen. Der Geschichtsunterricht, der sich früher auf die beiden obersten Klassen beschränkte, setzte schon in der sechsten Klasse ein und bereitete durch Einzelerzählungen auf

die zusammenhängende Darstellung vor, bei der auch schon die neueste Gesschichte vom Wiener Kongresse ab ausführlich behandelt wurde. An die Stelle der geistlosen Kopiermethode im Zeichnen trat das Arbeiten nach Gipsmodellen, und so half dieser Unterricht wieder die Denkkraft schärfen. Daß schließelich die Naturwissenschaften ganz bedeutend herausgearbeitet wurden, versteht sich von selbst. Schon die Einrichtung eines chemischen Laboratoriums, neben dem sich noch ein ergänzendes Lehrzimmer befand, die planmäßige Ordnung und Bereicherung des Naturalienkabinetts und die bedeutenden Anschaffungen für den physikalischen Unterricht bekunden das zur Genüge.

Man erkennt aus den wenigen Andeutungen ohne weiteres, daß dieser Cehrplan in vielen Stücken schon durchaus modern ist: man bewegte sich bereits auf dem Boden der Realschule, zum Teil sogar der Oberrealschule; die Mädchenseite muß ihrem Lehrziel nach als den Anforderungen der Maibestimmungen von 1894 entsprechend bezeichnet werden.

In einem so angeschwollenen Schulstaate mit seinen vielen aufsteigenden Klassen konnte die Unterrichtsverteilung nicht mehr von der Konferenz allein vorgenommen werden. Dies war schon aus dem Grunde unmöglich, weil die Cehrverfassung jeht ganz andere Forderungen an das Können und Wissen der Unterrichtenden stellte wie früher, wo schließlich jeder sich zutraute und vielleicht auch zutrauen konnte, die meisten Fächer in allen Klassen zu unterrichten. Kühner hat dann, wie es scheint, mit Unterstühung der Deputation, das wichtige Recht der Unterrichtsverteilung und die Ansertigung des Stundenplans an sich gezogen. Wenigstens ist in dem Entwurf einer Schulordnung, den er auf Veranlassung der Deputation 1863 ansertigte, dieses Recht ohne Einschränkung dem Direktor zugeteilt. Daß der Entwurf nicht zum Gesetz erhoben wurde, ist Kühners eigener Einwirkung zuzuschreiben: Er traute es sich zu, ohne neue Schulordnung auszukommen, da sich, wie er sagte, ein solcher Usus herausgebildet habe, daß er dabei wohl bestehen könne.

Cag aber dieses wichtige Recht in seiner Hand, so ergab sich von selbst, daß er für sachgemäßere Besetzung der Unterrichtszweige und für besseres Inzeinanderarbeiten der Cehrer sorgen konnte. Dazu half dann vor allen Dingen die Einführung von gedruckten Ceitfäden. Sie kam nicht auf einmal und wurde auch erst für einige Fächer durchgeführt; man hat den Eindruck, als ob jedes Cehrbuch der Konferenz habe abgerungen werden müssen. So erscheinen denn der "Stüve" und der "Wernike"; auch der "Kleine Daniel" und der "Kambly" treten auf den Plan.

Auch die Disziplin suchte Kühner in andere, sagen wir, für die Musterschule altbekannte Wege zu leiten. Es hatte sich, wie wir sahen, unter Bagge ein System mehr äußerlicher Strafen herausgebildet: das scharen= weise Nachsitzen und der häusige Gebrauch des Stockes. Dieses Wesen war ihm in tiesster Seele zuwider. Nicht etwa, weil er straffe Zucht verachtete. Unter



seinem Direktorat wurden zwar nur einige wenige Bestimmungen für die Schüler und eine ziemlich kurze Disziplinarordnung für die Cehrer sestgelegt. Aber diese Bestimmungen mußten unter allen Umständen gehalten werden und konnten es auch; so mußten nach dem Schellen die Schüler im hose klassenzweise antreten und wurden von den Cehrern in die Zimmer geführt. Weit wichtiger war ihm die wahrhaft sittliche Erziehung der Jugend: man solle sie nicht zu sehr durch äußere Schranken einengen, sondern zu innerlich gesestigten Menschen heranziehen. In diesem Sinne schickt er das Wort herbarts: "Knaben und Jünglinge müssen gewagt werden, um Männer zu werden" einer Programmabhandlung voran. Darum auch sein Kampf gegen das hausenweise Nachsitzen; dieses schränkte er schließlich bedeutend ein. Den Stock vermochte er nicht abzuschaffen und wollte es wohl auch nicht. "Es wurde damals mehr und kräftiger gehauen als jetzt!" sagte mir ein alter Musterschüler aus jener Zeit.

Diese bedeutende, von Bruckner begonnene, von Kühner durchgeführte Reform der Musterschule vollzog sich natürlich nicht ohne Kämpfe. Wer bedenkt, wie viele Familien es nicht einmal für nötig hielten, ihre Söhne die alte Musterschule durchmachen zu lassen, wird es erklärlich finden, daß sie eine solche Verlängerung des Lehrgangs erst recht für überslüssig erklärten, zumal die Schule so wenig auf die im Leben nötigen Fachkenntnisse Rücksicht nahm. Den immensen Vorteil einer breitangelegten Allgemeinbildung vermochten sie nicht zu fassen. Darum begegneten diese Reformbestrebungen, wenn auch in weit geringerem Maße, der nämlichen Indolenz, der die Musterschule einst bald nach ihrer Gründung fast erlegen wäre. Sogar ein Mitglied der Deputation nahm seine Kinder aus der Schule und legte sein Amt nieder.

Erschwerend wirkte noch, daß der Musterschule bald eine doppelte Konskurrenz erwuchs. Im Jahre 1852 gründete die Polntechnische Gesellschaft eine Gewerbeschule, die von 1860 ab "höhere Gewerbeschule" hieß, ursprünglich reine Sachschule war, bald aber auch die allgemein bildenden Sächer in ihren Stundenplan aufnahm und direkt auf den Besuch polntechnischer Schulen vorbereitete. Sie tat der Musterschule in den oberen Klassen Abbruch. Kühner suchte der Konkurrenz zu begegnen: er zweigte einen zweiten Jahreskurs von der ersten Klasse ab, der wenigstens in den mathematischen Sächern gesonderten Unterricht hatte und sogar gleich dem der obersten Klasse in der Gewerbeschule drei Semester dauerte. Aber trotz der günstigen Resultate bei der Aufnahme in polntechnische Schulen bevorzugte das Publikum für die Dorbereitung zu techznischen Berufsarten eben die Gewerbeschule. Der Zweig starb daher ab; es wurde ein kaufmännischer aufgepfropst, der die fremden Sprachen gesondert betrieb, aber auch er wollte nicht gedeihen.

Die von der Stadt 1857 eröffnete Höhere Bürgerschule tat der Mustersschule gleichfalls nicht wenig Schaden. Sie bot für 25 Gulden — die Mustersschule nahm 50 — in sieben, bald acht Klassen und neun Jahreskursen nicht

viel weniger als diese, hatte wie sie auch beide neuere Sprachen. Durch diese Konkurrenz verseinerte sich zwar das Musterschulpublikum, aber die Knabenseite litt doch durch sie. Dagegen erfreuten sich die Mädchenklassen bis hinauf in die  $I^a_{\pm}$ , die einen völlig selbständigen Stundenplan hatte, vortrefflichen Besuches, obgleich sie unterrichtlich, wie Kühner einmal sagte, meistens von den Abfällen der Knabenseite lebten.

Nicht gering waren auch die Schwierigkeiten im Lehrerkollegium. Man wird es begreiflich finden, daß eine Angahl älterer herren, deren Unterricht sich in festen Geleisen bewegte, nur schwer oder gar nicht mehr an das Neue gewöhnt werden konnten. Sie mußten, wie es in einem Aktenstück der Deputation heift, eben "abgesponnen" werden. Und wenn Kühner mehr gelten wollte, als Bagge gegolten hatte, so war ihnen auch das unsympathisch: es finden sich Andeutungen in den Akten, daß die Konferenz versuchte, den Direktor gu "ziehen". Diel boses Blut machte auch die durch das Aufsetzen höherer Stufen nötig gewordene Verstärkung des akademischen Elementes. Bis dahin bedeuteten die Akademiker eigentlich bloß Dekorationsstücke für die obersten Klassen, etwa wie heutzutage noch in manchen Mädcheninstituten. Bei Kühners Antritt war Weismann der einzige Studierte. Diejenigen unter den seminarisch gebildeten Lehrern, die sich tüchtige Sachbildung erworben hatten, stiegen damals noch bis oben hin: Scholderer starb als Ordinarius der ersten Klasse. Den erhöhten Anforderungen nun, die der Unterricht nach Erweiterung der Schule für die obersten Klassen an die Dorbildung stellte, vermochten eben die seminarisch gebildeten Lehrer, auch wenn sie noch so tüchtig waren, schlieflich denn doch nicht zu genügen: wollte die Musterschule höhere Cehranstalt sein, so mußten, wie anderswo auch, mehr Akademiker herangezogen werden. Jeder billig Denkende wird es menschlich begreiflich finden, wenn die Nichtakademiker das schmerzlich empfanden. Da nun einmal in Frankfurt die Wertschätzung des Lehrers von der höhe der Klassen abhing, in denen er unterrichtete, mußten fie darin eine Degradierung erblicken. Als einen Einbruch in geheiligte Privilegien sahen dann die älteren Herren es an, daß die erst provisorisch an= gestellten Akademiker durch obrigkeitliche Vorschrift Sitz und Stimme in der Cehrerkonfereng erhielten.

Diese Änderung der amtlichen Verhältnisse war um so schmerzlicher, als mit ihr auch eine Unterscheidung im Gehalte kam, die manchem die Freude an der so lange ersehnten finanziellen Verbesserung vergällte. Bisher waren alle wenigstens im höchstgehalte gleich gewesen, wenn auch die Akademiker dieses gewöhnlich schon nach kürzerer Zeit bekamen als die Elementarlehrer. Jeht wurden im Jahre 1859 zwei Gehaltsklassen eingerichtet und bei der Verbesserung von 1864 beibehalten. Wohl betonte die Deputation ausdrücklich, daß der Zugang zur ersten jedem offenstehen solle, in Wirklichkeit aber besoldete sie doch bloß Akademiker nach ihr. Die Erregung, welche dieser Schritt bei

den Zurückgesetzten hervorrief, spiegelt sich in einer Denkschrift wider, die sie mit Umgehung der Deputation direkt an die Konsistorien richteten: sie fühlten sich durch jene Maßregel — die übrigens einem Plane der Stadt entnommen war — mit ihren Samilien zum Proletariat hinabgestoßen.

Die Notwendigkeit einer bedeutenden Gehaltserhöhung war den Männern der Deputation ichon längst klar geworden; hatten sich doch die Preise für die meisten Dinge seit 1816 nabezu verdoppelt. Wenn sie so lange zögerten, diese Notwendigkeit durch die Cat anzuerkennen, so lag das an den nicht sonderlich gunstigen Geldverhältnissen der Schulkasse. Die Reorganisation der Schule, die Errichtung der Turnhalle und des Querbaues kosteten sehr viel Geld. Der Etat war auch sonst recht stark belastet: von 1846 bis 1855 wurden über 35 000 Gulden an Pensionen bezahlt. Wollte die Deputation nicht binnen kurzem das noch porhandene Kapital zuseten, so mußte beim Staate hilfe gesucht werden. Es fiel ihr dies nicht leicht: die Ahnung, daß die Konsistorien lästige Bedingungen vorschlagen würden, trog nicht. Was sie verlangte, war nicht eben viel: 4400 Gulden Pensionen sollte der Staat übernehmen; dann konnte man icon auskommen. Aber die Konsistorien erneuerten unter Ausnutzung der Notlage den Dersuch von 1825, die seit langem fast souverane "Behörde" gur Unterwerfung zu zwingen. Gegen drei Jahre dauerte der Kampf. Die umfangreiche Korrespondeng darüber ging durch Dr. Spieß, der damals die Seele der Deputation war. Es ist ein Vergnügen zu sehen, mit welcher Umsicht und Jähigkeit der kluge Mann alle Gefahren beseitigte und die Unabhängigkeit der Deputation in ihrem gangen Umfange rettete. Er hatte freilich einen gewichtigen Derbündeten an der Gesetgebenden Versammlung.

Schritt für Schritt muffen die Konsistorien guruckweichen. Zuerst verlangen sie kurzerhand dieselbe Unterordnung, wie sie bei den übrigen Schulen besteht: also wieder "Allgemeine Schulinspektion". Dann: Es könne von einer Selbsterganzung der Deputation keine Rede sein; bald aber: nicht mehr von einer "reinen" Selbstergangung. Die Deputation erklärte sich damals bereit, den evangelisch-protestantischen Kirchenvorständen für die Neuwahlen drei Kandidaten zur Auswahl zu präsentieren. Konsistorialdirektor Müller bemerkt, das käme ja mit einigen Schnörkeleien wieder auf Selbstergangung heraus. Dann sind die Konsistorien einverstanden, daß ihnen selbst für die Neuwahl drei Kandidaten vorgeschlagen werden, behalten sich aber zugleich das Recht vor, die ganze Liste abzulehnen - und schließlich verzichten sie auf alles: es bleibt beim Alten. Die Gesetzgebende Versammlung hatte es so gewollt. Wenn diese dann freilich den Konsistorien noch einen hieb dadurch zu versetzen suchte, daß sie wünschte, es möchte der Direktor zu den Sitzungen der kirchlichen Behörde, in welchen Musterschulangelegenheiten zur Sprache kämen, zugezogen werden, so traf dieser hieb die Deputation auch mit; sie verwahrte sich sehr nachdrücklich dagegen, daß der ihr untergeordnete Direktor in der ihr übergeordneten Behörde säße.

Die Rettung der Selbständigkeit hatte dann allerdings für das Kollegium eine unangenehme Solge. Als 1863 eine Witwen= und Waisenkasse für Staatsbiener eingerichtet wurde, verweigerte die Verwaltung den Cehrern der Musterschule die Aufnahme, weil diese nicht als öffentliche Staatsanstalt zu betrachten sei. Es half nichts, daß Deputation und Kollegium sich auf die Anerkennung von 1819 beriefen, daß die Deputation in rührender Selbstentäußerung ihre Kasse als eine Unterabteilung des Ärars bezeichnete: zum Charakter einer öffentsichen Staatsanstalt gehöre vor allem auch die Besoldung durch den Staat; zusdem seien ja die Cehrer der Musterschule nicht in die Dienstpragmatik von 1829 aufgenommen. Und bei dieser Weigerung blieb es, obgleich Kühner in dem Programm von 1865 nachwies, daß es Zeiten gegeben habe, wo die Musterschule wirklich als Staatsanstalt gegolten hatte.

In der Musterschule herrschte damals fröhlicher Cerneiser. Es waren aber auch unter den Cehrern eine ganze Reihe, die wegen ihrer Charakterseigenschaften und ihres Cehrgeschickes die Verehrung der Jugend genossen. Generationen von Schülerinnen haben für Dr. Weismann geschwärmt, der mit seinen sessen Geschichtes und Citteraturvorträgen die Herzen schnell gewann. Kein Institut, das auf Ansehen Anspruch machte, konnte seiner Mitwirkung entraten. Ein Dichtersorbeer umkränzt sein Haupt: bei allen großen Gelegenheiten, der Schillerseier, dem Deutschen Bundesschießen war er der offizielle Festdichter; sein "Deutsches Lied" erklang in allen patriotischen Versammslungen, und das "Auf, ihr Brüder, laßt uns wallen" sangen alle Ciedertaseln mit andächtigem Schwung.

Auf der Knabenseite war bald Rudolf Jäger bei den reiferen Schülern hochgeehrt. Die schwäbische Reckengestalt mit dem ausdrucksvollen Kopfe flößte von vornherein Respekt ein. Sein Unterricht war anregend und praktisch zugleich angelegt: er machte nur Experimente, die das Verständnis wirklich förderten. In der Klasse, wo er unterrichtete, hatten die andern Cehrer einen ebenso schweren Stand neben ihm, wie ihre Stimmen seinem gewaltigen Baß gegenüber, wenn er im Nachbarzimmer unterrichtete.

Der Abgott vieler der kleinen Buben war Dr. Karl Oppel, der, obgleich schon hoher Achtziger, noch geistesfrisch als ältester Musterschullehrer unter uns lebt. Seine Art des Anschauungsunterrichtes hatte nach den Berichten alter Schüler damals etwas Saszinierendes. Früh schon wußte er ihren Sinn zu eigener Tätigkeit anzuregen, und der gern gewährte Einblick in seine Altertumssamm-lungen regte die Phantasie mächtig an. Ein Sesttag war es, wenn er bei besonderer Gelegenheit eine spannende Geschichte zum besten gab: war eine kühne Wendung vorbereitet, so folgte eine Pause, die durch ihre Länge die Erwartung aufs höchste steigen ließ — und wie eine Erlösung von unerträglichem Drucke kam allen dann die Wiederausnahme des Sadens vor.

Don den Schulgebäuden kann aus jener Zeit die Turnhalle am meisten Interessantes erzählen. Noch immer hatte der Prüfungstag am Schlusse des Schuljahrs seine große Bedeutung. Die Klänge des Harmoniums, der grüne Tisch, die oft etwas sehr altmodischen Fräcke der Lehrer, die geputzten Mütter gaben dem schmucklosen Bau ein sestliches Aussehen. Kühners ehrwürdige Gestalt und seine eindrucksvollen Reden ergriffen die Herzen. War das Examen vorbei, dann kam der große Moment, wo die Dersetzungen bekannt gemacht wurden, und die Pausen, die namentlich nach dem Ende zu zwischen den einzelnen Namen gemacht wurden, erhöhten die Spannung. Noch sestlicher sah die Halle aus, als 1859 Schillers hundertjähriger Geburtstag durch eine Doppelseier mit Gesang, Festrede, Deklamation und Aufführung von "Wallensteins Cager" begangen wurde. Eine gemietete Schillerbüste blickte auf das Schauspiel herab.

Gern gab die Deputation die Turnhalle auf Jägers Veranlassung zu den Pflanzenausstellungen der Gartenbaugesellschaft her. Als 1862 in Frankfurt das Deutsche Bundesschießen stattfand, wurde der Sußboden mit Matragen belegt, und so diente der Bau als Schlafsaal. Sogar ein besonderes Gasrohr ließ man anlegen, damit der hof beleuchtet werden könnte und die wackern Schützen das ungewohnte Lager nicht verfehlten. Ja, von richtigem Waffengeklirr hallten die Wände der Turnhalle zeitweilig wider: der "Wehrverein" hielt hier seine Ubungen. fast hätte sie sogar die Musterschuljugend selbst mit Ober- und Untergewehr ererzieren gesehen. Ein Mitglied der Deputation hatte sich an dem Anblick der Schweizer Jugendwehr begeistert. Es erschien ihm herrlich, wenn auch die Musterschüler also ausgebildet würden. Wie schön mußte dann das Maifest werden! Es konnte mit einem wirklichen Knalleffekt schließen: "mit einem schöngeleiteten Manöver im Seuer der ersten Klassen!" Wirklich trat eine Kommission von Cehrern zusammen und machte einen Plan. 100 Musketen sollten angeschafft werden; ein Ceutnant und zwei Unteroffiziere des Frankfurter Linienbataillons sollten die Ausbildung leiten, ein Lehrer die Aufsicht führen. 50 Gulden waren für Munition ausgeworfen. Zur Ausführung ist es nicht gekommen.

Im Sebruar 1867 diente die Turnhalle als Wahllokal für den Nordbeutschen Reichstag.





## Übergang.

er Streit, welchen die Deputation mit den Konsistorien um ihre Selbständigkeit führen mußte, hatte Pfarrer Kirchner im Jahre 1857 veranlaßt, sein Amt als Schulinspektor niederzulegen. Erst nach fast zwei Jahren ersetzen ihn die Konsistorien durch eines ihrer Mitglieder, den Konsistorialassessor Dr. jur. Schlemmer. Dieser vielseitig gebildete, finanziell

ganz unabhängige Mann nahm sein Amt sehr ernst. Er konnte der Musterschule viele Zeit widmen und strebte mit regem Eifer, sich möglichst bald in alle Zweige des Unterrichts einzuarbeiten. Bei Krankheitsfällen im Cehrerkollegium übernahm er wohl selbst auf längere Zeit einige Stunden. An ihm hatte Kühner eine wirksame Stüze, als seine Gesundheit infolge der vielen Arbeit so sehr ins Schwanken geriet, daß er schließlich genötigt war, jegliche unterzichtliche Tätigkeit aufzugeben und sich auf die Verwaltungsgeschäfte zu beschränken.

Die Musterschule hatte damals einen großen Namen; vor allem in Süddeutschland. In Norddeutschland kannte man sie weniger; wohl aber im Auslande: in Ungarn, Sinnland, Schweden, Italien, ja in Amerika erfreute sie sich eines bedeutenden Ruses. Ihr Name, den man dort, wie Appia, mit Ecole normale übersetzte, mag dabei wohl auch ein ganz klein wenig mitgewirkt haben.

Die Umwandlung der politischen Verhältnisse 1866 entsprach Kühners Wünschen. Als bekannt wurde, daß die Preußen im Anmarsch seien, suhr er mit seiner Famile an die Hanauer Candstraße, damit sie das wichtige Ereignis mit eigenen Augen schauen konnte. Diese Änderung mußte eine große Umwandlung im Franksurter Schulwesen mit sich bringen, das war ihm von vornherein klar; und ebenso, daß er bei seinem Gesundheitszustand die Einfügung der Musterschule in den preußischen Schulorganismus nicht vollziehen konnte. Am 16. Juli rückten die Preußen ein, vom 18. datiert sein Pensionsgesuch. Es dauerte noch fünsviertel Jahre, bis Dr. Friedrich Eiselen für ihn eintreten konnte. Den neuen Direktor hatte die Deputation wohl nicht ohne Mitwirkung des Geheimrats Wiese, der die Musterschule einer Revision unterzog, für das Amt gewonnen.

Die wackeren Männer waren sich darüber klar, daß sie die Musterschule als selbständige Anstalt unter dem neuen Regimente nicht würden halten können; eine Übernahme durch die Stadt erschien ihnen unvermeidlich. Daß sie aber

nach Eiselens Wahl noch fast fünf Jahre ihres Amtes zu warten haben würden, mögen sie wohl nicht gedacht haben: bis gegen Ende des Jahres 1871 nämlich dauerten die Derhandlungen zwischen Staat und Stadt über die Ordnung der Frankfurter Schulverhältnisse, die durch die Gründung des Kuratoriums der höheren Schulen ihren Abschluß fanden (1872). Das Streben der Deputation ging nun dahin, der Schule für die Jukunft die erste Stelle im Realschulwesen Frankfurts zu sichern, die sie bisher eingenommen hatte. Dazu war, wie auch Eiselen klarlegte, ihre Einrichtung als Realschule erster Ordnung nach Lage der damaligen Verhältnisse unerläßlich.

Es ist nicht uninteressant, die Entwicklung der Ressortverhältnisse in dieser Übergangszeit an der Hand der Musterschulakten zu verfolgen. Zunächst ist der von Preußen erst aufgelöste, dann als vorläusige Regierungsbehörde wieder eingesetzte Senat diesenige Behörde, welche die definitive Anstellung der Lehrer vollzieht. Aber es tritt auch schon bald der Staat Preußen auf den Plan. Der Königliche Zivilkommissar von Madai fragt an, welche Frankfurter Schulanstalten für das Einjährigenzeugnis in Betracht kommen. Schon am 9. November 1867 erhält die Musterschule die Anerkennung als Realschule zweiter Ordnung.

Bald ist der Senat als vorgesetzte Behörde verschwunden. Die Konsistorien, bisher bloß Zwischenglied zwischen Deputation und Senat, sind eine Zeitlang oberste Schulbehörde und vollziehen die Ernennungen. Am 1. Oktober 1868 aber erscheint über ihnen das Provinzialschulkollegium zu Kassel. Jetzt wählt die Deputation die Lehrer, die Konsistorien ernennen, das Provinzialschulkollegium bestätigt sie. Es geht bei dem Derkehr mit dieser Königlichen Behörde nicht alles glatt ab. Sie muß wiederholt auf die Bestimmungen verweisen. Sehr übel vermerkt sie, daß in einer Dokationsurkunde die Treue gegen den Landessherrn vergessen ist; auch muß sie einmal darauf hinweisen, daß in einer Bestallungsurkunde weder korrigiert noch radiert werden darf.

Dem Gesuch der Deputation, die Anerkennung der Musterschule als Realschule erster Ordnung zu erwirken, steht das Provinzialschulkollegium sehr wohlwollend gegenüber und es ist bereit, in manchen Dingen, auch, was die Zeugnisse einiger Lehrer betrifft, Nachsicht walten zu lassen. Aber die Deputation ist nicht imstande, die für das Fortbestehen der Schule erforderlichen sinanziellen Garantien zu leisten; denn ihr Vermögen ist sehr zusammengeschrumpft. Da muß dann die Stadt eintreten. Die neue städtische Behörde, der Magistrat, erscheint. Er hat öffentlich die Erklärung abgegeben, daß er die Musterschule zu übernehmen gedenke.

Die Verhandlungen zwischen Deputation, Konsistorien und Magistrat lesen sich höchst merkwürdig. Es gewinnt den Anschein, als ob sie vor einander Verstecken spielen, und doch handeln alle korrekt. Die Deputation steht amtslich zum Magistrat in gar keiner Beziehung, die Konsistorien inbezug auf die

Musterschule auch nicht; doch tun sie als eine der Auflösung geweihte Behörde nichts ohne Zustimmung des Magistrats. Amtlich hat dieser also gar keinen Einfluß auf die Vorgänge an der Musterschule; da er sie aber doch übernehmen will, kann er wohl verlangen, über Veränderungen, die die Stadtkasse nachher belasten müssen, gefragt zu werden.

Die Deputation kommt dem Magistrat einen Schritt entgegen: sie erbittet sich seine Zustimmung zur Ernennung eines provisorischen Cehrers, der schon längst anstellungsreif ist. Weil aber die Stelle neu geschaffen ist, weigert sich der Magistrat: er behalte sich die Einordnung der Musterschule in den Schematismus des Frankfurter Schulwesens und die damit verbundenen Anderungen in ihrer Organisation selbst vor. Die Deputation versucht noch einmal die ersehnte Anerkennung als Realschule erster Ordnung zu erlangen. Alle äußeren Er= fordernisse werden in Ordnung befunden - bis auf die finanzielle Basis. Da muß denn die Deputation kapitulieren und erklärt sich bereit, in allen Organisations= fragen fortan die Zustimmung des Magistrates einzuholen. Jest erfolgt die früher abgeschlagene Genehmigung der Anstellung des Lehrers und auch die als notwendig bezeichnete Übernahme der Pensionen auf die Stadtkasse. Wie eine Erlösung mußten die Männer der Deputation es dann empfinden, als im Sebruar 1872 das Kuratorium zusammentrat. Ihm übergaben sie im März Akten und Vermögen, nicht ohne zu bemerken, daß das Kuratorium genau dieselben Rechte über die Frankfurter Schulen habe, wie sie bisher die Deputation über die Musterschule ausübte. Märg 1873 erfolgte dann die Anerkennung der Musterschule als Realschule erster Ordnung.

Diese mißlichen Ressortverhältnisse hatten die Reorganisation der Mustersschule wohl in Einzelheiten zu hindern, aber doch im großen und ganzen — bis auf die Anerkennung der Berechtigung — nicht aufzuhalten vermocht.

Es ist auf jeden Fall eine bedeutende Ceistung gewesen, die der Herbst 1867 eingetretene Direktor Eiselen binnen wenigen Jahren vollbrachte. Er war schon über zwölf Jahre als Schulleiter tätig gewesen, zuerst in Cennep als Rektor der Höheren Bürgerschule, dann in Wittstock als Direktor der Städtischen Realschule, die unter ihm zur Realschule erster Ordnung erhoben wurde. Die Verhältnisse, welche er verließ, waren durchaus gesichert, die, in welche er eintrat, sehr unsicher. Aber ihn lockte die Arbeit: er sah in der Übernahme des Amtes eine Art patriotischer Mission.

Man kann sich übrigens kaum eine schwierigere Stellung denken, als die, in welche sich Eiselen hineinwagte. Nur wer die Stimmung kennt, in die der Verlust der Freiheit gerade an Preußen den bei weitem größten Teil der Frankfurter Bevölkerung versetze, vermag sich vorzustellen, welche Gefühle man ihm hier entgegenbrachte. Die Schulväter waren eisig, die Mütter wild, und daß sich den Kindern von der Stimmung zu hause allerhand mitteilte und davon mancherlei



Dr. Friedrich Eiselen.



Dr. Heinrich Weismann.



Dr Karl Rehorn.



Mar Walter.



auch in die Schule einzog, versteht sich von selbst. Gleich bei seinem Antritt begrüßte ihn eine große Zeitung mit Hohn. In jeder Änderung am Schulplan, an der Disziplin, auch wenn sie noch so heilsam war, witterte man den "preußischen Soldatismus". Liest man heute die takte und maßvollen Worte, die er in seinem ersten Programm über die Erziehung zum Patriotismus schrieb, so kann man sich kaum vorstellen, daß sie ihm verübelt wurden, und doch machten sie sehr viel böses Blut. Mehrmals griff ihn die partikularistische Presse an, und selbst Friedrich Stolze rieb sich in der "Catern" an dem neuen preußischen Direktor.

Mit gemessens freundlichkeit kam Eiselen den Eltern entgegen, bei denen er guten Willen sah, mit ruhiger Sicherheit, wo er Angriffslust wahrnahm. Es kam ihm darauf an, den Frankfurtern zu zeigen, daß auch unter seinem Regiment etwas geleistet würde, und darum richtete er wenigstens für die Mädchenseite Besuchstage ein, die dann auch Klärung in die Beziehungen zwischen Schule und Elternhaus bringen sollten. Für die Knabenseite war dergleichen nicht so nötig: da kam ihm das Berechtigungswesen zu hilfe.

Die Durchschnittsfrankfurter sahen in diesem Berechtigungswesen gunächst eine durchaus undemokratische Einrichtung; aber die Aussicht, ihre Söhne drei Jahre in dem verhaften Soldatenrock sehen zu muffen, bewirkte, daß sie sich, wenn auch gahneknirschend, fügten und ihre Buben in der Schule ließen, bis der Schein erworben war. Was alle früheren Direktoren in mehr als sechzig Jahren vergebens durchzuseten gesucht hatten: die Jugend bis zum Abschluß der Bildung an die Schule zu fesseln, das wurde jest verhältnismäßig schnell erreicht. Die außerordentlich erziehliche Bedeutung des Einjährigenzeugnisses wird einem durch die Mufterschulgeschichte handgreiflich klar. Die Anftalt verlor auch in kurzer Zeit gang den Charakter eines Privatinstituts in den Augen der Eltern: durch die Berechtigungen ging etwas von der Staatshoheit an sie über. Die scharf vorgeschriebenen Ziele schränkten die Schulversaumnisse gang von selbst ein; wenn noch zu Kühners Zeit einmal vor und nach den Sommer= ferien zwei Sünftel aller Schüler und Schülerinnen wenigstens acht Tage die Schule versaumten, so war das jest bald, wenigstens auf der Knabenseite, unmöglich. Das persönliche Eingreifen der Eltern in die Schulverhältnisse, das sich bei Eiselens Eintritt noch in häufigem Herausrufen der Cehrer aus den Unterrichtsstunden äußerte, mar bald abgestellt. Es fielen auch die beiden Einrichtungen, welche die Musterschule noch als Privatanstalt charakterisierten: die halbpension und die fakultative handarbeit. Das ließ sich um so eher bewerkstelligen, als beide nur sehr schwach besucht waren; die handarbeitsstunden bildeten auch noch eine ständige Quelle des Unfugs.

Die Änderungen, die in der Organisation und im Unterrichtsbetriebe vorgenommen werden mußten, waren tief einschneidend. Bisher stellte die Musterschule gewissermaßen eine eigene Schulgattung dar; sie bildete ein unter ganz besonderen lokalen Daseinsbedingungen erstandenes Schulwesen; jetzt mußte sie nach einem bestimmten Schema umgeformt werden, das dem Eigenleben und der selbständigen Entwicklung ziemlich enge Grenzen zog.

Es war ein hartes Stuck Arbeit. Eiselen mußte gunächst dem Kollegium gegenüber die Souveränität eines preußischen Direktors stabilieren. Darum war es ihm unmöglich, die alte Schulordnung anzuerkennen, die noch immer zu Recht bestand. Er ließ sich beim Amtsantritt einfach auf seinen Diensteid verweisen und persah seine gunktionen im Bereich der Dollmachten für die preußischen Direktoren. Sie gewährten ihm das Recht einer viel schärferen Beaufsichtigung der Cehrer, eines viel entschiedeneren Eingreifens in die Tätigkeit des einzelnen. Er unterzog sich seiner Aufgabe mit Sestigkeit und Milde, sah über manche im Geiste der alten Zeit wurzelnde Ungehörigkeit hinweg und übte manchem gegenüber weitherzige Geduld. Misstimmung mußte natürlich, wie einst zu Kühners Zeiten, die Verstärkung des akademischen Elementes herbeiführen, die durch das hinarbeiten auf die Anerkennung als Realschule erster Ordnung unbedingt nötig wurde. Die seminarisch gebildeten Cehrer mußten - entsprechend den Bestimmungen für die preußischen Schulen - fast gang aus der Realanstalt weichen: nur auf der Mädchenseite war ihnen noch breiterer Raum für ihre Tätigkeit gelassen.

Schon von Ostern 1868 ab wurde ganz nach dem Plane der Realschulen erster Ordnung gearbeitet. Die drei untersten Klassen bildeten die Vorschule; die Klassen von Serta die Tertia waren einjährig, Sekunda schied sich in Oberund Untersekunda, für die Prima war zweijähriger Kursus vorgesehen. Diel Unzufriedenheit erregte die energische Einführung des Cateins. Diese sahen die Frankfurter als etwas durchaus Überslüssiges, als eine Art preußischer Chikane an; man konnte es ja im Leben doch nicht brauchen. Aber gerade deshalb, weil man das Catein nicht direkt im Ceben brauche, wollte es Eiselen einführen und ihm so gewissermaßen eine ethische Bedeutung verleihen. Durchschlagend bei den Frankfurtern war übrigens, daß man in der Realschule erster Ordnung eben durch das Catein ein Jahr die zur Erlangung des Berechtigungsscheines sparte. Wäre das nicht gewesen und hätte es damals schon Oberrealschulen gegeben, Frankfurt besäße vielleicht noch heute kein Realgnmnasium.

Gleich in den vier untersten Klassen sette das Catein mit hoher Stundenzahl ein; in den höheren war es fakultativ und die Beteiligung infolgedessen sehr schwach. In den Dordergrund trat zunächst die grammatische Schulung, denn die war nötig zum Aufbau einer preußischen Anstalt. Darum mußte auch im Französischen die alte Praxis verlassen werden, die vor allem das Sprechenzernen betont hatte. Hier wie dort wurden die Plötschen Bücher eingeführt. So konnte dann der deutsche Unterricht grammatisch entlastet und ganz in moderne Bahnen übergeleitet werden. Den Kampf gegen den noch häufigen Gebrauch des Dialekts nahm Eiseln gleichfalls in sein Programm auf.

Auch die übrigen Unterrichtszweige leitete er in die Bahnen hinüber, die

durch die staatlichen Bestimmungen vorgeschrieben waren. Keiner blieb verzgessen. Selbst schon das Turnen wurde bald auf eine ganz andere Grundzlage gestellt: die Übungen im Gerätturnen erfuhren zum ersten Male an der Musterschule eine sossenschiede Durchbildung. Für alle Disziplinen entstanden sorgfältig ausgearbeitete Lehrpläne. Bei ihrer Durchberatung übernahm Eiselen stets die Führung und verstand es, die großen Gegensähe, die dabei in Erzscheinung traten, durch seine überlegene Sachkenntnis auszugleichen.

Selbstverständlich war die einheitliche Durchführung dieses Schulplanes nun auch noch mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Sie lagen besonders in der Zusammensetzung des Kollegiums. Die Cage war ähnlich wie bei Kühners Antritt: es mußte eben auch mancher mit "abgesponnen" werden. Da wurden denn öfters größere Derschiebungen nötig, die nicht selten recht wehtaten, so schonend sie Eiselen auch einzurichten suchte. Er hat sogar gelegentslich sich selbst anderen Unterricht zugeteilt, als er wohl geben mochte, bloß um die Empfindlichkeit eines älteren Cehrers zu schonen.

Auf die Absolvierung der genau abgegrenzten Klassenpensen hielt Eiselen streng. Das war eine innere und eine äußere Notwendigkeit. Die Einführung von schriftlichen und mündlichen Klassenprüfungen, bei denen auch wohl andere Cehrer examinierten, als die den Unterricht gaben, für die er wohl selbst die Aufgaben stellte, dienten dazu, die sorgfältige Durcharbeitung der Pensen zur Notwendigkeit zu erheben. Die starke Betonung von Nebensachen, das Reiten von Steckenpferden, das nonchalante Sichgehenlassen, waren bald nicht mehr möglich. Es entwickelte sich ein ganz anderes, intensiveres Arbeiten, eine ganz andere Ausnutzung der Stunden griff Platz. Auch das heftediktieren, das immer noch für eine Reihe von Fächern im Schwange war, wurde abgeschafft. In allen Fächern traten Cehrbücher in Benutzung: so ersparte man viel Zeit und verhütete viele Sehler.

Daß dieses schärfere Arbeiten von vornherein auch einen wohltätigen Einfluß auf die Knaben ausüben mußte, ist selbstverständlich. Die Notwendigkeit, ein bestimmtes Ziel auf jeden Fall erreichen zu müssen, wirkte anspornend, und die strengere, doch nicht rigorose Versehung übte heilsame Zucht. Wenn auch Eiselen noch über eine gewisse Schlafsheit und Zersahrenheit klagt, so doch längst nicht mehr mit der Schärfe wie seine Vorgänger. Das brachte eben das "Muß". In der Disziplin wurde auch manches geändert: der Sammelarrest wurde abgeschafst, die Anwendung körperlicher Strasen beschränkt. Die persönliche, rein geistige und sittliche Einwirkung des Lehrers sollte die Hauptsache sein. Gottesfurcht und Vaterlandsliebe, Wahrhaftigkeit und Selbstbeherrschung, das waren die Tugenden, deren Übung er den Schülern immer wieder ans Herz legte.

Der tüchtigen Arbeit folgte auch die staatliche Anerkennung. Schon 1869 war das Provinzialschulkollegium bereit, der Anstalt die Bestätigung als Realschule erster Ordnung zu erwirken, und machte bereits 1870 den Magistrat

darauf aufmerksam, welche nachteiligen Folgen seine Zurückhaltung habe. Die Oberprimaner mußten als Externe an anderen Anstalten das Examen versuchen und bestanden es auch.

Und neben dieser großen Arbeit lief noch die für die Mädchenabteilung. Eiselen hatte in jungen Jahren auch Mädchenunterricht gegeben, war also darin kein Neuling. Immerhin fühlte er sich in der Verwaltung einer Mädchenschule nicht durchaus sicher. Eine pädagogische Reise nach einer Anzahl größerer Städte gab ihm dann einen Maßstab: sie lehrte ihn, daß die Mädchenschule den anderen nicht nachgab, wohl aber in einzelnen Disziplinen, jedenfalls im Turnen, fast alles übertraf.

Don vornherein stand fest, daß beide Anstalten nicht in der bisherigen Weise nebeneinander existieren könnten. Darum bildete der Direktor sogleich zwei fast ganz gesonderte Kollegien, die meist auch gesonderte Konferenzen hielten und nur bei allen für beide Abteilungen gleich bedeutsamen Fragen gemeinsam berieten.

Bei den Mädchen brauchte nicht soviel verändert zu werden wie bei den Knaben; denn diese Abteilung stellte ja schon eine neunklassige Anstalt dar, und über "höhere Töchterschulen" gab es damals noch keine genauen Vorschriften. Immerhin galt es hier, dieselben Sehler zu überwinden wie drüben: die große Arbeit der Lehrpläne zu leiten, die Durchführung zu überwachen, Unarten zu zügeln.

Bis dahin war die Mädchenabteilung der Musterschule immer etwas Nebensächliches gewesen. Hatte doch einst sogar Ackermann darum gebeten, seinen Stundenplan so einzurichten, daß er erst bei den Knaben, dann bei den Mädchen unterrichte. Jetzt wurde dieser Unterricht auch Hauptsache. Eiselen erkannte an, daß die Unterweisung der Mädchen anders geartet sein müsse als die der Knaben. Darum hielt er die Verstärkung des weiblichen Elements im Kollegium für durchaus nötig und setzte sie auch durch; heutzutage dürste man wohl staunen, wenn man hört, daß seit 1843 stets nur eine einzige Cehrerin an der Mädchenabteilung unterrichtete.

Einen besonders glücklichen Griff tat Eiselen mit der Einrichtung einer Fortbildungsklasse. Sie sollte zunächst die Vertiefung des bisher Gelernten anbahnen, dann aber auch jungen Mädchen Gelegenheit geben, sich auf das Cehrerinnenzeramen vorzubereiten. Diese Klasse war binnen kurzem sehr besucht und diente beiden Zwecken mit Erfolg. Mehrere Schülerinnen bestanden das staatliche Examen. So konnte bald eine zweite erstehen, und es war dem Direktor eine große Freude, daß unmittelbar vor der Costrennung der Mädchenschule, im Jahre 1876, diese Fortbildungsklassen als Seminar anerkannt wurden und die Schule das Recht erhielt, staatliche Cehrerinnenprüfungen abzuhalten.

Es war ein gewaltiges Stück Arbeit, was Eiselen in den ersten Jahren nach seinem Amtsantritt vollbrachte. Man merkt den Männern der Deputation



Das Scherbiussche haus am Bockenheimer Tor.

die Freude an seinem Tun an: sie sagen in einem offiziellen Schriftstück, daß ihr Direktor nach seiner Person und seiner Tüchtigkeit jeder deutschen Stadt zur Zierde gereichen könne; es sind ihm auch die hervorragendsten unter ihnen bis an ihr Ende treue Freunde geblieben.

Man bekommt erst den rechten Begriff von dieser Arbeit, wenn man bedenkt, mit wieviel äußeren Schwierigkeiten er noch zu kämpfen hatte. lagen por allem in dem schnellen Anschwellen der Anstalt zu einer Art Riesenschule. Dies hing zusammen mit dem überraschenden Wachstum Frankfurts nach der Einverleibung. Die langwierigen Derhandlungen zwischen Stadt und Staat unterbanden die so nötige Gründung entsprechender neuer Schulen. stürzte sich denn alles auf die Musterschule. So bekam diese dann binnen wenigen Jahren auch äußerlich einen gang anderen Charakter: es standen meist den Frankfurtern fremde Namen in den Listen. Bald mußten alle Klassen doppelt angesetzt werden, und damit begann dann die Platnot. Woher jedes Jahr die Zimmer für zwei neue Klassen nehmen? Schon die Deputation hatte den Magistrat um Überlassung von Räumen gebeten, war aber abgewiesen worden. Es ging, so gut es gehen konnte: die Mädchenturnhalle wurde durch eine Bretter= wand in zwei Klassenzimmer verwandelt, die Bibliothek beherbergte die Sortbildungsklasse. Aber es langte schließlich doch nicht. Eiselen hatte immer mehr Not mit dem Unterbringen: jedes Winkelchen und Eckchen in dem alten Suchs. bau war besett, und das In- und Durcheinanderschieben wurde unerträglich.

Schließlich mußten eine Reihe von Klassen sich mit einer Art Halbtagsunterricht begnügen. Erst 1873 gab es etwas Luft. Die zwölf Vorschulklassen und zwei Mädchenklassen wanderten in das früher Scherbiussche Haus am Bockenheimer Tor. Sie hatten dort aber auch höchst ungeeignete Räume, die meist viel zu eng waren. Als Turnhalle diente ein Holzschuppen, der im Winter gar nicht verwendet werden konnte. Im Frühjahr 1876 zählte die Musterschule 38 Klassen mit 52 Lehrern und Lehrerinnen und kast 1200 Schülern und Schülerinnen.





ealgymnasium.

Mit der vollendeten Überleitung in das Geleise der Realschule erster Ordnung hört die Musterschule eigentlich auf,

eine in fast allen wesentlichen Dingen selbständige Geschichte zu haben. Ziele und Cehrplan sind vorgeschrieben. Der Spielraum, der zur Entfaltung der Schulzindividualität gelassen wird, ist verhältnismäßig gering. Sür die Unterrichtsmethode sind erst in letzter Zeit die Schranken weiter gezogen worden. Der Derkehr der Cehrer mit Schülern und Eltern, der fakultative Unterricht geben immerhin einige Gelegenheit zu individueller Betätigung. Wir können uns also damit begnügen, die hauptphasen in der allgemeinen Entwicklung kurz zu berühren und darzutun, wieviel die Musterschule innerhalb der gesteckten Grenzen an selbständigem Leben entfaltet hat.

Als in den siebziger Jahren Frankfurt so außerordentlich schnell anwuchs, da sahen sich die alten Schulen genötigt, Doppelcoten anzusegen, die neu errichteten wurden gleich mit solchen aufgebaut. Es herrschte damals in den hiesigen Schulkreisen die Anschauung, man vermöge diese Einrichtung dadurch noch besonders fruchtbar zu machen, daß für die eine Klassenreihe das Schuljahr von Herbst zu herbst lief. Einmal, hieß es, könnten so alle Kinder mit dem sechsten Jahr in die Schule kommen und so manche ein halbes Jahr gewinnen. Sodann wäre es möglich, einer Angahl von denen, die das Klassenziel nicht erreichten, gleichfalls ein halbes Jahr zu ersparen, indem man sie auf die andere Seite hinüberschickte. Aber was sich viele so schön und praktisch gedacht hatten, das erwies sich bald als eine mahre Geißel für manche Schulen. Man muß das mit durchgemacht haben, wie eine große Jahl von Kindern zwischen den Coten hin= und hergeworfen wurden und nicht selten dabei zugrunde gingen, besonders da man ganz Schwache wohl schon gleich ein halbes Jahr nach ihrem Eintritt in die Klasse zurückversetzte. Es kam eine große Unruhe in den Schulbetrieb, die Klagen der Eltern mehrten sich. Auch die Musterschule litt dadurch. Man



bedenke: sie hatte nur eine Prima mit zwei Jahreskursen; alle Halbjahre fanden aus der Oster= oder der Herbst=Obersekunda Versekungen in diese statt, so daß also vier ungleich vorgebildete Gruppen in der wenig besuchten Klasse zusammen waren. Dem Übelstande konnte dann selbst teilweise Trennung des Unterrichts nur wenig abhelsen.

So hat man bald in Frankfurt die Wechselcoten abgeschafft und die

Berbst- in Ofterklassen verwandelt.

Der Musterschule freilich wurde diese Umwandlung erspart: sie mußte die Berbstklassen eingehen lassen. Bei der Trennung im Jahre 1876 hatte sie in 20 getrennten Klassen 622 Schüler; beim Umzug in das neue Gebäude 540; 1893 nur noch 268. Die Grunde für diesen Rückgang liegen vorwiegend in äukeren Derhältnissen. Die Männer der Ökonomischen Deputation hatten icon in den dreifiger Jahren gesagt, die Schule muffe nach Westen wandern. Jest hatte man sie weit nach Nordosten verlegt. Die Patrizierfamilien, die in älterer Zeit fast alle noch in der Binnenstadt wohnten, hatten sich meist in das schnell aufblühende Westend verzogen. Als dann dort das neue Gebäude der Wöhlerschule erstand, verlor die Musterschule ihr altes Publikum mit wenigen Ausnahmen in kurzer Zeit an diese: die Wöhlerschule trat das Erbe der Knabenabteilung der Musterschule an. Im Nordosten, an abgelegener Stelle, vermochte die Schule unmöglich so viele Schüler anzulocken, daß eine Doppelanstalt gefüllt werden konnte. Die lateinlosen Realanstalten, die Klingerund die Adlerflachtschule, kamen den Bildungsbedürfnissen des Publikums in jener Stadtgegend viel besser entgegen; das gehlen des Cateins und das geringere Schulgeld füllten ihnen die Klassen; auch das neue staatliche Kaiser Friedrich= Gymnasium nahm manchen Schüler weg. So wurden die Räume der Musterschule leer; namentlich ihre Vorschulklassen schrumpften zusammen. Und als dann so die Berbstklassen nach und nach eingehen mußten, schob man vielfach diese Notwendigkeit nicht auf die miklichen äußeren Derhältnisse, sondern auf die Leistungen der Schule: die altehrwürdige und nach wie vor leistungsfähige Anstalt geriet für einige Zeit unter ben grankfurter höheren Schulen ins hintertreffen.

Und doch sette während dieser Zeit äußeren Rückgangs in aller Stille eine große Resormbewegung ein. Im Jahre 1881, ein Jahr bevor die Realschulen erster Ordnung in Realschmnasien verwandelt wurden und durch Derstärkung des Cateins ihre Bildung der rein gemmasialen nähern sollten, führte die Musterschule die Perthesschen Übungsbücher für den lateinischen Unterricht ein. Es war das ein Bruch mit der alten Methode, Catein zu lehren. Die mehr mechanische Einprägung der Formen und der grammatischen Regeln und ihre nachherige Einübung durch Übersetzen hinüber und herüber in meist öden Sätzen wichen der Entwicklung der Formen und Regeln aus solchen Einzelsätzen und Lesestücken, die auch durch ihren Inhalt geistanregend wirken.





Dabei soll die gunächst unbewußte Aneignung der sprachlichen Erscheinungen allmählich in die bewußte übergeführt werden. Don tüchtigen Kräften mit Energie betrieben, zeigte diese Methode bald werbende Kraft. konnte dann unmöglich der alte Plot bestehen. Wer beides nebeneinander unterrichtet hat, wird sich wohl noch erinnern, mit welchem Gemisch von Übermut und Geringschätzung die Schüler den Plot gegenüber dem Perthes behandelten. So mußte denn auch der neusprachliche Unterricht in andere Bahnen gelenkt werden. Wenn es auch nach der berühmten Dezemberkonfereng 1890 ichien, als stehe das Ende des Realgymnasiums bevor, so erwuchs ihm gerade hier in Srankfurt, gewißlich nicht ohne Anregung durch Perthes, eine sichere Stuge in der allbekannten Frankfurter Reform, die einen gemeinsamen Unterbau für alle höheren Schulen anstrebt und zwar durch eine lebende Sprache. In dieser Reform sah Eiselen mit Recht ein Mittel, für das Realgymnasium wieder Stimmung zu machen, und so begann er mit noch jugendlichem Eifer die Um= wandlung ins Werk zu setzen. Aber durchzuführen vermochte er sie doch nicht mehr. Körperliches Leiden gebot dem Nimmermüden halt und zwang ihn, sich nach 261/2 jähriger Tätigkeit von der Musterschule zurückzuziehen.

Wer das Wirken des hochverdienten Mannes zu überschauen vermag, wer tiefer in das Getriebe der Arbeit hineingesehen hat, die er geleistet und geleitet hat, der wird ihm ebensowenig die Hochachtung versagen, wie die Männer der Ökonomischen Deputation, die ihn des höchsten Lobes würdig fanden. Die Überführung der Musterschule in preußische Derhältnisse wird immer als eine direktoriale Musterseistung anerkannt werden müssen.

An Eiselens Stelle trat Oftern 1894 Mar Walter, der in pietätvoller Gesinnung gegen seinen Dorganger mit großer Begeisterung und Arbeitskraft das Werk fortführt. Sein Streben ist darauf gerichtet, in echter Musterschultradition sowohl die Selbsttätigkeit der Schüler zu wecken, als auch die Disziplin auf ein rein sittliches Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern zu gründen. Er gehört zu den Männern, die eine Reform des Unterrichts in den neueren Sprachen ins Werk gesett haben. Die von ihm vertretene Methode stellt die Fremdsprache als gesprochenes Idiom mehr in den Vordergrund; wie sie denn auch die Übersetzungen in die Fremosprachen möglichst zurückdrängt und durch freie Ausarbeitungen zu ersetzen sucht, doch die Grammatik dabei keineswegs vernachlässigt. Sie stellt die höchsten Anforderungen an die Kraft der Cehrer und der Schüler. Aber die Arbeit wird gern geleistet. So weht denn ein frischer Geist durch die Musterschule: es ist der Geist der Initiative; und alle Sächer unterstützen dieses fröhliche Streben. Insbesondere sei hier auf die Wandlung hingewiesen, die der Zeichenunterricht in den letzten Jahren erfahren hat. An Stelle des Zeichnens nach Vorlagen und Gipsmodellen ist auf allen Stufen das Zeichnen nach der Natur getreten. Dieses sucht, unterstützt durch gunstige Einrichtungen, die Erziehung der Jugend zum Kunstverständnis und

zum Kunstgenuß zu fördern. Zur Ergänzung dieser freien Tätigkeit dient dann der Handsertigkeitsunterricht, der an uralte Musterschultradition anknüpft. Daß auch die körperliche Übung nicht vernachlässigt wird, lehrt das intensiv betriebene Turnen, lehren Rudern, Wettspiele, Turnfahrten.



Inneranficht aus der neuen Mufterfcule.

Unter Führung von Männern wie Steinbart nahm Walter an dem Kampfe für die Gleichberechtigung der neunklassigen höheren Schulen teil. Kurz vor der ersten Reiseprüfung an den Frankfurter Resormschulen — die Ostern 1901 alle Oberprimaner der Musterschule mit Ehren bestanden — war bereits ein hochbedeutsames Ereignis eingetreten. Ein Kaiserlicher Erlaß vom 26. November 1900 sprach aus, daß Gymnasium, Realgymnasium und Oberzrealschule in der Erziehung zu allgemeiner Geistesbildung als gleichwertig anzusehen seien. Als notwendige Folge ergab sich die bald darauf gewährte Gleichberechtigung. So wurde endlich das anerkannt, was Bruckner und Kühnerschon vor fünfzig Jahren wenigstens indirekt behauptet hatten: daß man auch auf andere Weise zum selben Ziele gelangen könne als das Gymnasium.

Die Musterschule, wie sie sich unter Walters Sührung entwickelt hat, brauchte diese Erweiterung der Berechtigungen für ihr Sortbestehen nicht mehr.

Sie erfreut sich der Zuneigung der Eltern, und die Jahl der Schüler nimmt ständig zu, beträgt jetzt schon 400. Gestützt auf gewichtige Gründe, ist die Überzeugung durchgedrungen, daß die Musterschule, die nur als einfaches Realsgymnasium im Norden der Stadt ihren richtigen Boden hat, fortan einfach bleiben und in eine günstigere Gegend verlegt werden müsse, ein Gedanke, den übrigens bereits Eiselen ausgesprochen hatte.

So ward denn ein neues Gebäude auf dem Gelände der Taubstummenanstalt errichtet. Im Herbst 1901 erfolgte der Umzug in das prächtige Haus, das die Munifizenz der städtischen Behörde ihr am Oberweg errichtet hat.

Wer den farbenfreudig ausgestatteten Bau, dessen Wände sorgfältig ausgewählte gute Bilder zieren, betritt und die Jugend auf den breiten, hellen Korridoren oder im geräumigen Schulhof beobachtet, der freut sich über das fröhliche Leben und nimmt den Eindruck mit, daß es auch heute noch Schulen gibt, die sich innerhalb der durch die staatlichen Bestimmungen gesteckten Grenzen eine ausgeprägte Individualität herauszubilden und zu bewahren vermögen.





## n der Elisabethenschule.

Es war eine stattliche Mädchenschar, die herbst 1876 in das neue Gebäude einzog. An der Spize stand ein Mann, der in der Musterschule, der in Frankfurt einen glänzenden Namen hatte: Dr. heinrich Weismann. Generationen von Schülerinnen hatten andächtig lauschend zu seinen Füßen gesessen, und das Vertrauen zu ihm war in

den Kreisen der Stadt, denen er selbst durch Geburt und heirat angehörte, unbezweifelt. Wenn man ihn, der sich schon den Siebzigern näherte, mit der Überführung betraute, so konnte er darin wohl die Erfüllung einer Ehrenpflicht erblicken. Fünf Jahre hat Weismann noch die neue Anstalt geleitet, die Bildung der Doppelcöten vollendet, eine neue Fortbildungsklasse eingerichtet.

Im Jahre 1881 machte er einer jüngeren Kraft Platz, dem jetzigen Direktor Dr. Karl Rehorn. Seit mehr als dreizehn Jahren schon war dieser an der Musterschule tätig gewesen. In der schwierigen Zeit des Übergangs nach Frankfurt berusen, hatte er sich schnell in die hiesigen Verhältnisse eingelebt und genoß allgemeines Vertrauen. Seinem pädagogischen Takt und seinen reichen Kenntnissen ist es in mehr als zwanzigjähriger Arbeit gelungen, der Elisabethenschule ein stark individuelles Gepräge zu verleihen und ihr in der Reihe der Mädchenschulen eine Bedeutung zu geben, die auch außerhalb Franks

furts Anerkennung findet.

Seit sich die Wege der beiden Musterschulhälften schieden, stimmen ihre Schicksale nur noch in Dingen überein, wie sie die allgemeine Entwicklung der Frankfurter Schulverhältnisse zeitigte. So hat sie denn auch die Wechselcöten gehabt und abgeschafft. Sonst aber ist sie andere Wege gewandelt. Wurde das Gebäude sür die Knabenabteilung bald zu weit, so war das für die Mädchenseite bald, ja, man kann wohl sagen, von vornherein zu eng. In Scharen strömten die Mädchen herbei, und die Eröffnung der doppelklassigen humboldtschule hat die Zahl nicht lange beeinträchtigen können: seit Jahren schon bewegt sie sich um 750. Die Familien freilich, die ihr diese Kinder zuschicken, sind längst nicht mehr die der alten Musterschule. Die Frankfurter Kreise, die in der alten Musterschule ihre eigenste Anstalt erblickten, sind ihr bis auf wenige entfremdet worden. Es ist dies nicht so schnell gegangen wie bei der Knabenshälfte: viele haben ihr noch lange die Anhänglichkeit bewahrt. Aber das Wachsen der Schülerinnenzahl und die damit verbundene Änderung des Verkehrs der Schülerinnen untereinander, die sast völlige Neubildung eines Kollegiums, das



von der alten Musterschultradition in vielen Stücken nichts wissen durfte und wollte, bestimmten sie dazu, sich allmählich zurückzuziehen: ihre Kinder besuchen jett Privatinstitute.

Mit dem großen Anwachsen der Schülerinnenzahl ist denn auch manche alte Einrichtung gefallen oder hat sich verändert; so vor allem das Maisest. Es verlor schon bald seinen familiären Charakter. Das Forsthaus vermochte die Masse Kinder und ihrer Angehörigen nicht mehr zu fassen. Niederrad und Isenburg wurden hinzugezogen. Dann schickte man die höheren Klassen auf der Eisenbahn in den Taunus, in den Odenwald; das Forsthaus wurde gemieden, und den mit den Eisenbahnzügen frühmorgens abgehenden Ausslüglern folgte die bange Sorge der Eltern und des Direktors. Glückselig war man am andern Tage, wenn das Maisest wieder einmal ohne Unglück abgelausen war. Aber es kam auch wohl anders, wenn dunkle Wolken sich am himmel zusammenzogen und die hellen Sommerkleider und die leichten Schuhe dem strömenden Regen nicht gewachsen waren. Bald war es Wetterregel: wenn die Elisabethenschule Maisesteiert, so gibt es sicherlich Regen. Kurzum: das Maisest war nicht mehr zeitgemäß. An seine Stelle traten Nachmittagsausssusssuse der einzelnen Klassen, auf die sich die Kinder stets schon lange vorher freuen.

Die von Eiselen zur herstellung guter Beziehungen zwischen Schule und haus eingerichteten Besuchstage sind, man kann sagen, an ihrer Popularität zugrunde gegangen. Die Masse der Gaste war schlieflich in den schon an und für sich engen Klassenzimmern und Korridoren nicht mehr unterzubringen, die Kinder waren aufgeregt. So erforderte denn schon der Unterricht selbst erhöhten Kraftaufwand der Lehrenden. Dann kam die Pause, und nun drängten sich die Mütter zum Katheder, um ihre Fragen anzubringen. Jede begehrte Auskunft und wollte nur Gutes vernehmen. Das ging nun nicht an; es kam wiederholt zu ärgerlichen Auftritten. Was eine Wohltat hatte sein sollen, war zur Plage geworden; die Besuchstage mußten wieder abgeschafft werden. Aber das Verhältnis zwischen Schule und haus hat sich doch auch so auf das freundlichste gestaltet. Der Ton, der eine Weile - wie es gewöhnlich in Übergangszeiten geht - auf beiden Seiten eine gewisse Schärfe angenommen hatte, ist längst wieder gemildert und bewegt sich fast durchweg in den liebenswürdigsten Sormen. So sind denn auch keine besonderen Veranstaltungen nötig, mit den Eltern nähere Beziehungen anzubahnen: wer was auf dem herzen hat, kommt von selbst.

Im Unterricht hat sich natürlich seit der Costrennung von der alten Musterschule auch manches verändert. Die Einrichtungen von früherer Zeit her mußten sich manche Modifikationen gefallen lassen. Dor allen Dingen wurde die Methode durchweg verbessert und vertieft, wurde auch das zehnte Schuljahr in seste Bahnen geleitet. Dem unter Rehorns Ceitung 1889 ausgearbeiteten Cehrplan lagen die Sestsehungen des Preußischen Vereins für höhere Mädchenschulen zugrunde. Da

er auf demselben Grundgedanken beruhte, wie die Maibestimmungen von 1894, nämlich den Unterricht zu vertiefen und von allem Flitterkram reinzuhalten, so vollzog sich die Modifizierung nach diesen Bestimmungen leicht. Freilich verurssachten sie auch in einem Punkte große Bedenken: die Selekten sollten in sogenannte



Das Pedellenhäuschen der Elifabethenichule.

wahlfreie Kurse umgewandelt wer= den. Es war das eine Einrichtnng, wie sie in ähnlicher form an der Elisa= bethenschule schon früher bestanden, aber sich durchaus nicht bewährt hatte. Die einmü= tigen Proteste der größeren Städte gegen die das 3ehnte Schuljahr bedrohenden Der= fügungen bewirk= ten dann, daß die Selekta als wohl organisierte Klasse mit richtiger Schul= zucht für die Mäd= chen weiter frucht= bar gemacht wer= den konnte.

Gegen das gute Neue verschließt sich die Elisabethen= schule keineswegs; aber dem stürmi= schen Dorwärts= drängen gewisser

frauenrechtlerischer Kreise setzt sie ruhige Besonnenheit entgegen. Für den fremdsprachlichen Unterricht bedient sie sich der vermittelnden Methode. Sie hat zuerst die heute allgemein anerkannte Forderung aufgestellt und praktisch durchsgeführt, daß der deutsche Anfangsunterricht lediglich nach den Regeln der Phonetik aufzubauen sei. Jene heute so stark betonte Anschauung, daß die

Kunst einen wichtigen Erziehungsfaktor darstelle, war an ihr von jeher heimisch und wurde in die Praxis übersetz: sowohl Weismann wie Rehorn haben der Kunstgeschichte und ihrer Verbindung mit dem Zeichnen und Malen eine große Bedeutung beigelegt. Was eben als neueste Zeichenmethode auf den Schild erhoben ist, wird an ihr schon seit einer Reihe von Jahren mit anerkannt bedeutendem Erfolge geübt.

Den Cehrern und Cehrerinnen läßt Rehorn große Freiheit, ihre Eigenart im Unterricht wie im Verkehr mit Vorgesetzten, Kollegen und Kindern zu bewahren. Dadurch hat sich ein freier Ton, ein frischer Verkehr, eine fröhliche Arbeitslust entwickelt. Der Direktor kann auf den guten Geist des Kollegiums bauen, das sein Vertrauen mit Vertrauen erwidert.

So sehr bei Knaben eine sich stark an das Militärische anlehnende Zucht im Schulbetriebe anspricht, so versehlt ist diese Art bei Mädchen: hier wirkt sie oft komisch und abschreckend zugleich. Gewiß sollen auch Mädchenschulen strenge Disziplin halten, aber ebenso gewiß ist auch, daß die Mittel andere sein müssen. Es zeugt von richtigem Verständnis für die weibliche Eigenart, wenn die alte Musterschule die disziplinarischen Bestimmungen für die Knaben nicht ohne weiteres, oft überhaupt nicht bei den Mädchen einführte. Die Richtigkeit des Goetheschen Wortes: "Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte" auch für die Schulzugend kann, wer an beiden Schularten tätig gewesen ist, nur zu gut erkennen. Wenn man an das sittliche Gefühl der Mädchen appelliert, so kommt man damit schon recht weit. Das vermag jeder an der Elisabethenschule zu beobachten. Ein Blick, ein Wink, ein Wort genügt in der Regel schon, Ordnung zu schaffen, eine Taktlose in die Schranken zurückzuweisen.

Das mit der Elisabethenschule verbundene Seminar in seiner jezigen Gestalt ist Rehorns eigenste Schöpfung. Es lohnt sich wohl, einen Augenblick bei seiner Entwicklung zu verweilen.

Schon Gruner verband mit der Musterschule eine Art Seminar, aber für Jünglinge. Dieser Zweig am Stamme der Anstalt ist dann bald verkümmert, und man konnte ihn verkümmern lassen: mit der Zeit entstanden viele Cehrerseminare, die doch eine viel bessere pädagogische Bildung geben konnten als die Musterschule so nebenbei; darum wurden auch junge Ceute, die sich meldeten, auf die Seminarien verwiesen. Dagegen hat man einzelne Mädchen zugelassen, weil sie sonst keine Möglichkeit hatten, sich für das Cehrzfach auszubilden.

Schon bald nach seinem Amtsantritt hatte Eiselen nach eifrigem Nachdenken das Gefühl, daß der Mädchenabteilung, wie er sagte, etwas fehle: daß eine Lücke zwischen der Erziehung der Mädchen in der Schule und der im hause ausgefüllt werden müsse. So entstand eine Sortbildungsklasse. Mit deren Ziel ward

dann aber gleich ein anderes verbunden: die Vorbildung mancher Schülerinnen für das Cehrerinnenexamen. Der Erfolg für beide Bestrebungen war günstig. Bald war eine Teilung nötig: die zwei Klassen wurden dann 1876 als Seminar anerkannt.

Die Anforderungen wuchsen. Aus zwei Klassen wurden drei; aber die unterste schleppte immer noch den für die Seminarbildung hinderlichen Ballast der Fortbildungsklasse mit sich. Es ergaben sich manche Schwierigkeiten durch das Zusammensein zweier Gruppen, die ganz verschiedenen Zielen nachstrebten; auch der Unterschied im Schulgeld — die Seminaristin zahlte 80 Mk., die Fortbildungsschülerin 150 — blieb nicht ohne Einfluß auf das Verhältnis beider Teile zu einander. Don Rehorn wurde dann der Trennungsschnitt vorgenommen; mit seinen drei getrennten Jahreskursen stand das Seminar jeht auf eigenen Süßen.

In verhältnismäßig kurzer Zeit sind dann die Anforderungen des Staates an das Seminar außerordentlich gewachsen. Die Arbeitslast, die den Schülerinnen auferlegt werden muß, ist trotz des sorgfältig ausgearbeiteten Lehrplanes sehr groß. Aber es ist doch eine Freude zu sehen, mit welcher Unverdrossenheit die jungen Mädchen die schwere Arbeit erledigen. Man merkt auch in den drei Jahren die eminente sittliche Einwirkung regelmäßiger kräftiger Geistesarbeit auf das weibliche Geschlecht.

Don jeher hat Rehorn für die Ausbildung der Seminaristinnen den Grundsatz vertreten, daß eine tüchtige allgemeine Bildung die sicherste Grundlage für die Tätigkeit der Cehrerinnen sei. Nicht lediglich auf den praktischen Cehrberus vorbereitet sollen sie die Anstalt verlassen, sondern vor allem als sittlich gefestigte, geistig selbständige Menschen. Die praktische Schulung konnte sich natürlich im Rahmen der Elisabethenschule nur in engen Grenzen bewegen. Auf eine Reihe von Klassen (VI—II) waren die Seminaristinnen des ältesten Jahrganges in Gruppen verteilt, um unter der Aussicht ihrer Cehrer in zwei wöchentslichen Stunden das Unterrichten zu lernen; die des zweiten übten sich im Anfangsunterricht bei den ganz kleinen Schülerinnen. Die Anforderungen des Staates an die pädagogische Ausbildung sind aber gerade in lehter Zeit wieder bedeutend verstärkt und denen der Cehrerseminare nachgebildet worden. Da müssen denn die Mädchen zur Unterrichtsübung in eine entsernt liegende Volksschule wandern, und zwei der besten Morgenstunden gehen für den wissenschaftlichen Unterricht verloren.

Auch ist der Andrang zum Seminar so groß, daß entsernt nicht alle aufgenommen werden können, die wohl befähigt dazu wären. So ist es denn, wie die Behörden auch schon längst eingesehen haben, unabwendbar geworden, daß das Seminar auswandert. Der Pestalozzische Wurzelstock ist im Begriff, ein neues, drittes gesundes Reis zu treiben!



# Erläuternde Zusätze.

3u Seite 3, Zeile 33 v. o.: Zur Erklärung des Wortes "Triedel, Trittel" sei hier darauf hingewiesen, daß in den Anfängen der Reformation, wie in anderen oberdeutschen Städten, so auch in Frankfurt die Altäre in den Kirchen vielfach beseitigt wurden und daß man sich nach Zwinglischer Weise der Austeilung des Abendmahls einfacher Tische, die auf einem hölzernen Untergestell standen, bediente. Dies Untergestell nannte man "Trittel" (trestellus, trétel, triedel). – Die Sitte des Trittelbetens bestand, wie in einem großen Teil des protestantschen Deutschlands, auch an kleineren Orten der Umgegend Frankfurts. In Dreieichenhain 3. B. war es Gebrauch, daß "drei Kinder auf jede Seite des Altars traten, die sich den kleinen Catechismum Lutheri wechselsweise fragten."

Ju Seite 8, Zeile 16 v. o.: Die Schulordnung von 1592/1601 ist veröffentlicht von Eiselen, Geschichte des deutschen Schulwesens in Franksurt a. M. Festschrift zur Eröffnung des neuen Gedäudes der Musterschule am 11. Oktober 1880. In dieser Deröffentlichung sind jedoch die beiden Redaktionen nicht auseinander gehalten. Da die Schulordnung in ihren wesentlichen Bestimmungen in die "Leges" ausgenommen ist, so habe ich auf eine neue Herausgabe verzichtet. Der erste Entwurf zu der Ordnung von 1591 sindet sich Schulakten tom. III, 144; die Reinschrift tom. I, 12; die Abschrift mit den Zusätzen von 1601 tom. III, 1—6.

Ju Seite 8, Zeile 26 v. o. In P. Müllers Chronik (Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Neue Folge, Bd. II.) heißt es: 1623 ist alles so teuer gewest, daß auch ein Achtel Mehl hat 20 Kopsstück gegolten, das Kopsstück damals für 27 Alb gerechnet.

Ju Seite 9, Jeile 14 v. o.: Eine berartige Bekanntmachung vom Jahre 1589 lautet: Ciebe Freunde, es hatt ein Erb. Rath dieser Statt Jacoben de Fooß uff sein underthenig Ansuchen und bitt unlängst nit allein zu einem Bürger angenommen, sondern auch französische Schul unßerer der Augspurger Confession gemäß zu halten vergünstiget und zuegelassen. Da denn jemand were, der seine Kinder, es weren Söhne oder Töchter, in solcher Sprache underrichten lassen wolte, der mag sich zu ime in sein gewöhnliche Behausung zur Beutelkisten verfügen, wirdt ime daselbsten von ime gedürlicher Bescheid widersahren. (Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelaster II, 122.) – Eine andere vom Jahre 1592: Lieben Freundt. Es hat Ein Erbar Rath Annen Marien Philipß Grün Buchtruckers Bürger alhie Eewirthin auf ir diemütig ansuchen und pitt, vergünstigt und zugelassen, eine offene Kindter und Maydlin Schul unserer augspurgischen Confession gemeß anzurichten und zu halten. Da dann Jemandt were, der seine Tochtersein im sesen, schwesen, auch neen, und in Gottes Surcht mit dem Catechhismo Lutheri underweisen, ansühren und leren sassen verfüge sich zu zu ir in ir gewonliche Behaussung uf. . . (Pred. Reg. V, 369.)

Ju Seite 9, Zeile 19 v. o.: Das Inventar der Gesellschaft bestand im Jahre 1685 aus: 1. "Ein vergült Pocal mit einem vergülten Deckel, wiegt zusammen 36½ Coth in einem Fuderall mit 4 silbern Schildern, worauf der sämmtlichen h. t. Collegen Nahmen gestochen." Er war im Jahre 1684 angeschaft worden und kostete 44 fl. 6 Kr. Das Cot Silber wurde mit 18 Batzen berechnet. — 2. Iwei Gläser mit silbernen Füßen. — 3. "Ein in schwarz Carduan eingebundenes und mit blauen Bandeln gezierteß Buch, darin die Leges geschrieben," nebst einer französischen Übersetzung. — 4. "Eine Vorschift in Kupfer gestochen mit 4 auf Pergament geschriebenen Schriften," ein Geschenk zweier Schulmeister um 1620. — 5. Die Rechnungen der Vorsteher über Einnahmen und Ausgaben von 1607 an, nebst verschiedenen Einzaben an den Rat, Ratsbeschslüssen und Protokollbüchern. — 6. Die Tasel der Deutschen und Französischen Schulmeister.

Ju Seite 9, Zeile 21 v. o.: Die von der Bruderschaft im Jahre 1595 verabredete Gebühr betrug nur 2 fl. für den Schulmeister und 1 fl. für die Schulfrau, im Jahre 1606 von den Scholarchen bestätigt.

3u Seite 9, Zeile 22 v. o.: Dieser "Catalogus Ludimoderatorum Theutonicorum" ist noch vorhanden und enthält, zum Teil in schöner Frakturschrift, 154 Namen der von 1573 bis 1760 angenommenen Schulmeister, doch ist er am Anfang und Ende sehr lückenhaft gestührt. Es dürfte jährlich im Durchschnitt ein Schulmeister verbraucht worden sein.

Ju Seite 10, Zeile 39 v. o.: Im 17. Jahrhundert werden drei Witwen, im 18. eine wegen unsittlicher Aufführung ausgestoßen, im Jahre 1689 wird ein Schulmeister "wegen seiner mit Schulmandlin begangenen Leichtfertigkeit" mit Ruten gestrichen und der Stadt verwiesen; im 18. einer wegen Diebstahls bestraft, im Jahre 1711 einer von dem Konvent zur Rechenschaft gezogen, wegen seines Verkehrs mit Komödianten, "welchen er Geld vorgeschossen."

Ju Seite 12, Jeile 5 v. o.: Aus dem Jahre 1751 hat sich das "Examen orthographicum" des Schulmeisters Manasses Junka aus Jüllichau, eines Schülers des Joachimsthalschen Gymnasiums, erhalten. (Pred. Registr. Act. eccles. tom. XIII., Stadtschulen Ar. 127.) Es ist interessant genug, um hier eine Stelle zu sinden, und ist überschrieben: Über den Unterschied gleichlautender Wörter: 1) Einen Schlag ablänen. Einem Geld ablehnen. 2) Mit der Trompete abblasen. Ion einem Dinge ablasen. Ion Brod backen. Die Waaren packen. 4) Eine ebene Bahn. In den Bann thun. 5) Diese Ceder ist sehr hoch. Ein Ister=Geschren. 6) Es dauchte mich, als wenn ich ihn in das Wasser eine getaucht hätte. Alles dieses taugt nicht viel. 7) Alle diese Eichen, sind der Stadt eigen. 8) Diese Ente schwimmt dis ans Ende des Wassers. 9) Sast hätte er eine andere Resolution gesaßt. 10) Er sang einen Gesang, er sank ins Wasser.

Ju Seite 15, Zeile 29 v. o.: Ein Stärkemacher erhält im Jahre 1700 für zwei tägliche Stunden die Woche 4 Kr., er hat 28 Schüler, den gleichen Satz ein Gärtner in Sachsenhausen im Jahre 1750, ein Kandidat der Theologie um die nämliche Zeit für den Unterricht zweier Knaben im Lesen, Schreiben und Thristentum wöchentlich 8 Batzen (32 Kr.) nebst freiem Mittagstisch. Gymnasiasten werden mit ½ si. monatlich bezahlt, und sie könnens dabei noch vornehm treiben, so heißt es von einem: "Er trägt sich nach der Claß gleich einem Junker in Stock und Degen." Noch im Jahre 1800 gibt selbst ein Pfarrer die Stunde für 20 Kr.

Ju Seite 20, Zeile 19 v. o.: Die Juden wurden in früheren Zeiten von mutwilligen Christenknaben häufig geneckt; die Judenschaft beschwerte sich wiederholt darüber beim Rat, und dieser gebot den Schulmeistern, den Kindern diese Neckereien zu untersagen, befahl aber zugleich der Judenschaft, einem jeden Schulmeister dafür jährlich 45 Kr. zu geben. (Finger, Joh. Georg Büchner. Einladungsschrift der Mittelschule in Frankfurt a. M. 1855.)

Ju Seite 23, Zeile 10 v. o.: Die Schulordnung vom Jahre 1765 findet sich gedruckt bei Benerbach, Sammlung der Verordnungen der Reichsstadt Frankfurt. Frankfurt a. M. 1789, III. Teil, S. 482–505, daraus bei Vormbaum, Die Evangel. Schulordnungen. Gütersloh 1860–64, Bd. III, S. 570–584.

Ju Seite 23, Zeile 22 v. o.: Die notwendigen Ausgaben stellt der Schulmeister Sauer in Sachsenhausen im Jahre 1779 folgendermaßen zusammen:

Ju Seite 24, Zeile 32 v. o.: Gebetts und Spruchbüchlein. Über die fürnembste Haupts Sest als Advent / Weihnachten / New Jahr / Sasten / Ostern / Himmelsahrt / Pfingsten und H. Dreisfaltigkeit. Für die Christliche Jugend in Schulen und Häusern zu beten. Francksurt / ben Antonio Hummen. Unter den "Reimgebettlein" sindet sich ein inhaltlich und sormell gleich beachtenswertes, das hier eine Stelle sinden möge:

Gleich wie sich fein / Ein Döglein klein / In hole Bäum verstecket: Wann einhergeht / Die Cuft unstet / Und alle Welt erschrecket: Also Herr Christ / Mein Zuflucht ist / Die Höle deiner Wunden:
Wenn Sünd und Todt / Mich bringt in Noth / Hab ich mich drein gefunden.

Ju Seite 25, Zeile 25 v. o.: Joh. Christian Appelmann aus der Niederlausitg, Deutscher Schulmeister von 1721 bis 1737, darauf ans Gymnasium berufen, der letzte Deutsche Schulmeister, dem diese Ehre widerfährt.

Ju Seite 28, Zeile 29 v. o.: Joh. Michael Schirmer von Höllerich in Unterfranken, Deutscher Schulmeister von 1741 bis 1786, hatte das alte Schulhaus auf der Kl. Eschenheimersgasse umbauen lassen. Das neue Haus wurde im Juli 1745 in Gegenwart des Seniors Mag. Walther und des Pfarrers Zeitmann seierlich eingeweiht. Als Eingangslied wurde gesungen "Allein Gott in der Höh' sei Ehr." Darauf hielt Schirmer eine kurze deutsche Rede, ein Schüler sprach von den Pflichten der Kinder, dann hielt der Senior eine kurze Katechisation, Zeitmann eine Ansprache, worauf ein Schüler in einer kurzen Rede sich bedankte. Jum Schluß wurde gesungen "Unsern Ausgang segne Gott", und last not least: "herr Schirmer hat uns darauf mit einer guten Mittagsmahlzeit bewirthet." (Bericht des Seniors Walther.)

Ju Seite 33, Zeile 14 v. o.: Im Jahre 1812 werden die 10 Deutschen Schulen besucht von 2301 protestantischen und 42 katholischen Kindern, davon 1304 Knaben und 1039 Mädchen. Auf die 8 Schulen in Frankfurt kommen 1802, auf die 2 in Sachsenhausen 541 Kinder. Die Allgemeine Armenkommission bezahlt Schulgeld und Bücher für 757, 121 werden aus andern Stitungen frei gehalten, 69 von den Schulsehrern umsonst unterrichtet. Die Ausgaben des Armenamts sür den Unterricht der armen Kinder belausen sich nach dem Bericht vom Jahre 1824 auf 10629,24 fl. für Schulgeld und 1053,13 fl. für Schulbücher.

Welche hohe die Einnahmen mancher Quartierschullehrer erreichten, zeigt eine Eingabe

des Schullehrers hofm ann in Sachsenhausen vom 18. August 1823. Er hat

I. Auf Rechnung der Armenkommission:

163 Kinder à 5 fl. 50 Kr. = 951,50 fl.

II. Auf Rechnung der Eltern:

a) 53 Kinder à 8 fl. 16 Kr. = 438,8 "
b) 92 " à 5 " 36 " = 515,12 "
c) 77 " à 4 " — " = 308,— "
das Holzgeld von a, b, c à 30 Kr. = 111,— "
2324,10 fl.

Dabei ist er Vorsänger an der Dreikönigskirche und Kirchenbuchführer, was ihm, freie Wohnung und Naturalbezüge eingeschlossen, gut 650 fl. einträgt, so daß er sich auf ca. 3000 fl. steht.

Ju Seite 35: Als Quellen dienten vorzugsweise außer den oben Seite 34 angegebenen Akten, soweit sie für die Musterschule Material enthalten: die Protokolle der Ökonomischen Deputation nebst den Belegen dazu, die Akten des Direktors, die Konserenzprotokolle und ihre Beilagen; serner die an die Städtische Schulbehörde übergegangenen Akten der "Dereinten evangelisch-protestantischen Konsistorien". In den Programmen der Musterschule ist die Geschichte der Schule dreimal behandelt: 1832 von Bagge, 1865 von Kühner, 1880 von Eiselen sin der Festschrift zur Eröffnung des neuen Gebäudes der Musterschule). Aus der Frankfurter schulgeschichtischen Eiteratur verdanke ich manche Anregung und Sörderung besonders den Untersuchungen Baerwalds in den Einladungsschriften des Philanthropins von 1869 und 1875, denen Wedewers im Programm der Selektenschule von 1868 und Bodes im Programm der Ablersschiftschule von 1901.

Ju Seite 38, im vorletten Abschnitt: Was Günderrode und hufnagel als Zukunftsbild vorschwebte, deckt sich im wesentlichen mit den Forderungen der Deutschen Schullehrer. Ju Seite 41, Unscheinbarer Anfang. Schwieriger Übergang zc.: Für diesen und den folgenden Abschnitt gibt Eiselens gründliche Abhandlung noch viel ergänzendes Material.

Ju Seite 41, zum Stundenplan Klitschers: Es ist nur "dristliche" Religion angegeben. Jum Datum der Eröffnung: Sie sand am 18. April statt. Klitscher sagt bei Einreichung des ersten Stundenplanes, daß er, wenn möglich, das Werk Mittwoch nach Ostern, d. h. den 13. April beginnen wolse. Das Datum des Eintritts der ersten sieben Schüler und der ersten zwei Schülerinnen in der ältesten Schülerliste (Eiselen S. 62 u. 64) ist der 18. April (der 13. für die Mädchen bei Eiselen beruht offenbar auf einem Drucksehler), also Montag nach der Osterwoche.

Bu Seite 43: Der Situationsplan ist aus Kühners Programm von 1865 entnommen.

Ju Seite 45: Das Programm der Prüfung ist bei Eiselen Seite 57 abgedruckt. Die Texte der Lieder sind aus Klitschers Liederbuch im Wortlaut mitgeteilt. Aus diesem Programm ersieht man, daß der Stundenplan von April schon wieder bedeutend verändert und erweitert ist; der dritte Stundenplan Klitschers (s. oben S. 46) ist aber noch nicht in Kraft getreten, weil in dem Programm zur Prüfung erwähnt wird, daß Kulisch die Schule verläßt, und dieser sind in jenem dritten Plane nicht mehr aufgeführt.

Man muß sich betreffs der Zahl der Klassen durch die Bezeichnung der Abteilungen nicht irre machen lassen: Klitscher warf offenbar nach jeder Stunde die Abteilungen noch viel mehr durcheinander, als dies später zu Gruners Zeit geschah. (Vergl. dazu oben S. 57 im

ersten Abschnitt.)

3u Seite 46, zum dritten Abschnitt: Klitscher hatte in der Cheliusschen Schule die Einführung von Diätetik, Erfahrungsseelenlehre, Moral, Naturgeschichte, Technologie versucht. (Eiselen S. 33.)

Ju Seite 48, oben: Die Namen der Darleiher für den Hauskauf mit Angabe der gesliehenen Summen: J. de NeufvillesMertens 750 Gulden, Joh. Friedrich Schmidt 2000 Gulden, Joh. Christ. Schulke, Geheimrat Willemer je 1000 Gulden, Alexander Baert 2500 Gulden, Joh. Heinrich Catoir 1000 Gulden, Dr. med. Lehr 1000 Gulden, HendersArledter 2000 Gulden, Alex. Gontard 1500 Gulden, Bethmannshollweg 2000 Gulden, Moriz Bethmann 6000 Gulden, Heinrich Wilhelm Schmidt 1500 Gulden, Friedrich Mexler 1500 Gulden, Joh. Anton Meyer und Söhne 1500 Gulden, Huftagel 750 Gulden (nur so viel brauchte er zuzulegen, da das Anwesen 26000 Gulden kostete).

Ju Seite 56, Sestere Formen, vorletzter Abschnitt: Wie es mit den Verschiedungen in der Unterrichtsverteilung gehalten wurde: Einmal sollte der Ansang des französischen Unterrichts von der zweituntersten in die drittunterste Mädchenklasse verlegt werden. Durch die Intervention eines Deputationsmitgliedes wurde dies mit der Motivierung versindert, es kämen gerade einige Kinder aus besonders guten Samilien in die Klasse, und die Eltern wünschten die Beibehaltung. — Es war in einer Klasse Geographieunterricht eingeführt worden, die solchen disher noch nicht gehabt hatte. Weil ihn aber der betreffende Cehrer nicht am Platz fand, wurde er wieder abgeschafft.

Ju Seite 61, unten: Die Überschreibung des hauses ist damals unterlassen worden; sie geschah erst am 31. Okt. 1836; auch der Uffenbachsche Sonds blieb auf der Rechneiskasse, und die Deputation bezog nur die Iinsen.

Ju Seite 66: Weiterer Ausbau ic.: Der Titel der obersten Schulbehörde des Großherzogtums ist richtigzustellen, er lautet: Generalkuratel des öffentlichen Unterrichtes. Das Franksurter Lutherische Konsistorium wurde aufgelöst, ein Allgemeines Evang.-Lutherisches Konsistorium mit dem Sit in hanau gebildet, dem husnagel angehörte. Günderrode als Präsekt des Departements Franksurt wird Direktor der Gerschulz und Studieninspektion, sufnagel, der Superintendent wurde, erscheint als Dizedirektor. Die Mitglieder führten den Titel: Oberschulz und Studienräte. Außer den genannten sechs stehen im Staatskalender von 1813 noch drei angeführt: Staatsrat von Bethmann; Generalsekretär, Regierungsrat Ihm; Dr. Schlosser, Direktor des Enceums. Ju Seite 72 unten: Was da über die Schlichtung der Streitigkeiten gesagt wird, ist nach dem Wortlaut der Schulordnung nicht richtig: Streitigkeiten zwischen Direktor und Cehrern soll nach ihr das Konsistorium entscheden oder der von diesem mit der Aussicht über die Schule betraute Inspektor, der auch das Präsidium der Konserenz übernehmen kann. In Wirklichkeit bildete sich bald die Praxis so heraus, wie es Seite 72 dargestellt ist: denn der Inspektor wurde zwar Präsident der Ökonomischen Deputation, durfte aber ohne Zustimmung der Deputation keine Versügungen tressen, so daß also die Deputation in Wirklichkeit die Streitigkeiten schlichtete. (Vgl. S. 89 ff.).

Ju Seite 79, letzte Zeile: Der Etat der Demoiselle Maltherr: Für einzelnes Zimmer mit Möbeln, Bedienung und Holzlager 100 Gulden; der Magd im Hause Messe, Reujahr und Kleinigkeiten 12 Kr.; Mittagessen 24 Kr. = 146 Gulden; Abendessen a 12 Kr. = 73 Gulden; Brot und Milch täglich à 5 Kr. = 30 Gulden 25 Kr.; Jucker und Kaffee, monatlich 2 Gulden 36 Kr. = 31 Gulden 12 Kr.; Eicheln als Surrogat dazu 5 Gulden 30 Kr.; Lichte 14 Gulden; Holz 42 Gulden 30 Kr.; Digiche 56 Gulden; Wein 45 Gulden; Bier täglich 1½ Kr. = 7 Gulden 36 Kr.; Papier 3 Gulden 42 Kr.; Sedern 3 Gulden 20 Kr.; Siegelwachs, Oblaten 45 Kr.; Zeichenmaterialien 2 Gulden 49 Kr.; einige Bücher von Mozin zum Behuse des französischen Unterrichts 5 Gulden 12 Kr.; Briesporto 8 Gulden; den Armen in kleinen Gaben 4 Gulden; Milch auf dem Lande getrunken 3 Gulden; Haare zu schneiden, jährlich viermal a 36 Kr. = 2 Gulden 24 Kr.; Klavier zu stimmen, jährlich dreimal a 30 Kr. = 1 Gulden 30 Kr.; Seife 1 Gulden 48 Kr.; zum Schuhereinigen 48 Kr.; dem Arzt bei vorkommenden Unpäßlichkeiten 11 Gulden; seine verschiedenen kleinen Verordnungen 14 Gulden 36 Kr.; Summa 626 Gulden 7 Kr.; Gehalt 676 Gulden; bleibt Rest 49 Gulden 53 Kr.

Ju Seite 82, Vorläufiger Abschluß, letzter Abschnitt: Der Religionsunterricht ist bis Herbst 1863 für alle Schüler und Schülerinnen verbindlich gewesen; vorübergehend war den Katholiken Dispensation gewährt worden; als aber die Juden dann auch dasselbe Recht beanspruchten, wurde es den Katholiken wieder entzogen. Die Musterschule galt als evangelische Anstalt. Reklamationen von jüdischer Seite waren übrigens selten: der Unterricht wurde gewöhnlich ohne dogmatischen hintergrund erteilt.

Ju Seite 85, erste Zeile: Die "Dereinten Evangelisch - Protestantischen Konsistorien" traten ber Musterschule gegenüber in die Rechte des Lutherischen Konsistoriums.

Ju Seite 87, Jeile 29 v. o.: Mehrere Mitglieder des Kollegiums, hahn, Sänger und Cehn waren mit Ackermann in Streit geraten. Es handelte sich um Neuerungen, wohl vorwiegend im Schulbetrieb, bei denen Ackermanns Stellungnahme ihnen Anstoß erregt hatte. Ackermann reichte seine Entlassung ein und wurde im Anschulsse daran von hahn so beleidigt, daß er erklärte, er komme nicht eher wieder zur Schule, als die ihm Genugtuung geworden sei. Auf Intervention der Deputation hin mußte sich dann hahn zur Zurücknahme seiner Beleidigungen verstehen, bei der sein hut mit dem Erdboden Bekanntschaft machte. Daß der Streit damit noch nicht zu Ende war, lehrt die Notiz Bethmanns und ein weiteres Abschiedsgesuch Ackermanns.

Ju Seite 91, zum ersten Abschnitt: Die Coslösung der Deputation von der Gewalt der Konsistorien hinkt im Staatskalender etwas nach. Cange Zeit steht die Musterschule als erste unter den evangelischeptotestantischen Dolksschulen, und die Mitglieder der Allgemeinen Schulinspektion sind vor denen der Deputation angeführt. Auf einmal werden dann die Volksschulen gegliedert: a) Musterschule, b) übrige Volksschulen; bald rutscht die Allgemeine Inspektion unter die "Musterschule", vor die "übrigen Volksschulen." 1846 heißt es dann: Evangelischeptotestantische Schulen: I. Musterschule, II. Volksschulen; 1848 erscheint Appia bloß noch als Präsident des Ökonomischen Deputation, nicht mehr als Inspektor.

Ju Seite 93, erster Abschnitt, unten: Die angegebene Motivierung für die Absehnung ber Geldstrafen stammt übrigens von der Deputation. Doch waren die Konsistorien in dem Punkte derselben Anschauung: von den drei Beschlüssen der Lehrerkonserenz, deren einer die Abschaffung jener Geldstrafen aussprach, beantragte die Deputation die Genehmigung der zwei übrigen; die Konsistorien genehmigten aber nur einen.

Ju Seite 93, zweiter Abschnitt: Offiziell unterlagen nur die Schulnachrichten der Zensur der Konferenz; das war noch so zu Kühners Zeiten; Bagge legte aber auch seine Abhandslungen aus und erbat sich Verbesserungsvorschläge.

Ju Seite 93, letzter Abschnitt: Wie die Konferenz das Recht der Unterrichtsverteilung auffaßte, lehren die im Jahre 1836 gemachten Jusätze zur Schulordnung. Sind Überstunden vorhanden, so setzt die Konferenz die Sächer fest, auf die sie fallen sollen; lediglich die Ernennung des hilfslehrers ist dann Sache der Behörde.

Ju Seite 97: Die Akten der Untersuchung über die Anteilnahme an der Reinganumschen Broschüre enthalten lediglich die Verhöre der Musterschullehrer; die weiteren Nachrichten versdanke ich Herrn Dr. Karl Oppel, dem sie von Beteiligten erzählt wurden. Cehrer Wezel machte übrigens einmal einer Klasse den Begriff "Überzeugungstreue" durch Erzählung seines Verhaltens in der Broschürengeschichte klar und erhielt dafür einen Verweis.

Bu Seite 99: Über Achermanns Jugend und seine Tätigkeit vor Antritt seines Amtes in der Musterschule stehen viele interessante Nachrichten in Henden, Gallerie berühmter Frankfurter.

Bu Seite 104, betreffs Scholderers: Ich habe bei der Charakterisierung den Scholderer der dreißiger Jahre im Auge; er starb als Klassenlehrer der ersten Klasse.

Bu Seite 109: In späteren Jahren wurde helfrich das Spalten des Schulholzes abgenommen.

Ju Seite 111: Bagge nennt den deutschen Unterricht an der Musterschule einmal "einen wahren Proteus".

Bu Seite 117: In späteren Zeiten kamen die oberen Knabenklassen gewöhnlich nicht mehr aufs Sorsthaus wenn Maifest war, sondern gingen ganz ihre eigenen Wege.

Ju Seite 120: Die Deputation ließ sich, um die Kosten für den Mädchenbau zu becken, vom Senat den Uffenbachschen Jonds ausfolgen und verschrieb dafür ihr ganzes Anwesen. Was auf Seite 120 über die Klassenzimmer gesagt ist, ist nur auf die Größe zu beziehen.

#### BIBI

Außer einigen sofort als Drucksehler erkennbaren Versehen ist noch zu verbessern: Seite 65, Zeile 15 "Karoline Rudolphi" statt "von Rudolphi"; Seite 141, Zeile 10 v. u. "sehr viele" statt "meist".





# Anhang.

Ĭ.

### Die "Leges" der Deutschen Schulmeister.

(Nach dem handeremplar des Jeremias heidelbach, 1655-77.)

Nachdeme E. W. E. hochw: Rath dieser Stadt auß Gottes Wort undt Beselch sich erinnert, wie hochnothwendig es sene, daß zu Aufferziehung der Kinder undt Jugend, die Schulen, alß welche rechte geistliche Pflanz= und himmels=Garten sind, also und dergestalt angeordnet, daß die Jugend darinnen nit allein zur Gottessorcht, Jucht, Ehr undt Tugend uferzogen, sondern auch mit leßen, schreiben undt andern darzu gehörigen Stücken also angewießen würden, daß solches zusorderst dem Allmächtigen Gott, zu seines Nahmens Lob und Ehr, und allen Christen zu zeitlicher, allermeist aber ewigen Wolfahrt und Nuzen gedenen und gereichen möge. So ordnet hierauff Hochged. EWE: Hochw: Rath, und will daß hinfüro die von Rathswegen zu den Schulen verordnete Hh: Scholarchen undt Prediger, jedes Jahrs, so offt Sie solches noth sein bedünckt, nit allein die Lateinischen, sondern auch Teutsche Schulen visitiren und besuchen sollen, und was ben denselben für Mängel undt Gebrechen sich besinden würden, dieselben ihres besten Verstands und Vermögens abschaffen, oder aber nach Beschaffensheit deren : solchen zuvorkommen, : an Onß gelangen lassen, und darinnen

nicht säumig sein sollen.

1. Ond so viel erstlichen die Schulmeister selbsten, Welche nit allein die Jugend insgemein, sondern auch die nur Kostgänger im Rechnen und schreiben instituiren würden, anlangen thut, sollen selbige eines ehrlichen ohntadelhafften herkommens und Wandels: auch also beschaffen sein, daß Sie in solchen stücken, was Sie andere zulehren begehren, selbsten wohl fundirt, und so einer oder ander Schul zuhalten ben vnß anlangen und bitten würde, selbiger zu forderst von zwenen Schulmeister |: die dann von den fich: Scholarchis darzu verordnet : Examinirt, daben doch die jenige, so ben der Schul von Jugend auferzogen und underwießen worden, vor andern frembden |: befindenden Dingen nach, : befördert werden sollen. Welcher nun darzu tüchtig befunden und nachmahls von EWE: D: hochw: Rath Schul zuhalten angenommen würde, dem soll im nechst darauf folgenden Quartal Gebott dieße Ordnung vorgelesen, darauf den 55: Scholarchis derselben nachzukommen, angeloben, und zu Inkomgeld erlegen 4 fl. Nachgehends sich darben also verhalten, daß nit allein Er selbsten der Jugend mit aller Gottesforcht, Zucht und Erbarkeit vorgehen, sondern auch die ihm anbefohlene vnd vertraute Jugend, mit legen, schreiben und darzu gehörigen stücken, bevorab im Catechismo Lutheri, Pjalmen und Sprüchen der H. Schrifft, mit allem fleiß treulich onderweißen.

2. Zum Zwenten, Mögen der Schulmeister Wittiben, ein jede, jhres abgestorbenen Manns gehabte Schul, neben einem tüchtigen Jungen, zu ihrem besten Nuzen wohl Continuiren vnd fortsezen, vnd sollen sich ebenmäßig dieser Ordnung undergeben, und da ein oder die andere straff fällig besunden würde.

dieselbige auch unverweigert erlegen.

3. Drittens sollen die Schulmeister vnd Schulfrauen alle Sontags mit ihren Schulkindern in der Catharinen Kirchen ben dem Examine catechetico erscheinen, und die Jugend, daß Sie nit allein still und züchtig vber die Gassen gehen, sondern auch sich ruhig vnd andächtig in der Kirch ben dem Gebett und Christlicher Verhör erzeigen, mit gebührlichem Ernst angewehnen. Doch sollen die erwachsene Gesellen vnd Töchter, So sie zu ihren zimlichen Jahren kommen, Rechnen vnd Schreiben, oder die französische Sprach zulernen begehren, unter die Kinder nicht gerechnet noch verstanden werden.

4. Dierdiens so auch der liebe Gott, nach seinem Willen und wolgefallen, der Herrn Schöffen, Scholarchen, Syndicorum, Pfarrh: oder der Schulmeister selbsten einen, auß dießem Jammerthal absordern würde, Sollen die Schulmeister sämptlich, solche Leich ehrlich begleiten helffen, ben straaff eines gülden.

5. Fünfftens, das Schulgeld belangend, ordnet EWE. und Hochw: Rath hiemit, daß die sämptliche Teutsche Schul-Meister inn erhebung des Schul- und Cehrgeldts sich folgender Gestalt verhalten sollen: Nemlich von den anfahenden Kindern, so Buchstadiren und lesen lernen, sollen Sie alle viertel Jahr nehmen <sup>3</sup>/4 fl., von den Armen aber <sup>1</sup>/2 fl., von denjenigen so schreiben und Brieffleßen lernen und wolhabig seind 1 fl., von den Armen aber <sup>3</sup>/4 fl., von denen son Rechnen lernen alle viertel Jahr 2 fl. Daben den Jenigen Schulhaltern, so ihre Schulen auch in Meßzeiten Continuiren wolten, solches absonderlich bezahlt zunehmen, vnd sich billigen Dingen nach mit den Ceuten deßwegen zuvergleichen, unbenommen sein soll, doch daß Sie sich hierinnen der Billigkeit erinnern, vnd von den wohlhabigen Kindern mehr nicht alß fünff bazen fordern. Was aber Kostgänger und andere anlangd, welche die französische Spraach, oder auch zierslich schreiben, wie nit wenigers vornehme Practic Rechnungen vnd das Buchhalten zu lernen begehren, mit denen mögen Sie sich ufs Beste vergleichen alß Sie können.

6. Das holzgeld belangendt, sollen die Schulmeister, aldieweil mann die Stuben wärmen pflegt, vnd zwar iedes Jahr nur einmahl, mehr nicht alf fünff

bazen von einem Kind nehmen, ben Straaf und Verlust solches gelts.

7. Soll auch kein Schulmeister oder Schulfrau, dem andern seine Schulvnd Cehr-Kinder abspannen oder abwendig machen, es geschehe heimlich oder
offentlich, vielweniger dieselbe in seine Disciplin vnd Cehr auff und annehmen,
es hetten dann solche von ihren vorigen Schulmeistern eine Orkund vorzulegen,
darauß zusehen, daß Sie mit dessen gutem wissen abgeschieden, vnd Er deß
Schul-Cohns halben gänzlich Contentirt sene, deswegen dann ein jeder Schulmeister oder Schulfrau ben jedem Quartal Gebott eine designation auslegen,
oder da Ein oder anderer Ehehafster Orsachen halben nicht Persöhnlich erschul-Kinder, hinschicken solle, waß Er seither dem nechst vergangenen Quartal
vor Schul-Kinder, klein oder groß, von neuem bekommen, Sie hetten gleich
Zettel bracht oder nicht, mit dem Anhang, da in diesem eins oder mehr in
solcher Derzeichnus nicht richtig befunden, der oder dieselbe von iedem Kind, so
verschwiegen, und nicht eingesezt, oder auch ohne frenzettel ufgenommen worden,
zur straaf geben soll einen gülden. Darneben ist auch dem Rectori vnd den

andern Præceptoribus Classicis der Cateinischen Schul injungirt, vnd andefohlen worden, Künfftig gleicher Gestalt keine Knaben mehr, so zuvor von einem Teutschen Schulmeister unterrichtet worden, ohne Vorzeigung Einer Ohrkund is damit zu beweisen, daß Er denselben zufrieden gestelt : in ihre disciplin vf vnd anzunehmen: Auch die Eltern selbsten i: welche ofstermal allerhand Vortheil sich gebrauchen: ihre Kinder ohne erhebliche Vrsachen vor Endung deß Viertel Jahrs, auß den Schulen nit nehmen, oder aber ihren Schulmeistern das völlige Viertel Jahr zu erstatten und zubezahlen schuldig sein sollen.

8. Demnach auch verschiedentliche Klagen über hiesige Studenten vorkommen, daß solche denen Schulhaltern an ihrer Nahrung nicht geringen Abbruchthun: Alf verordnet EWE: Hochw: Rath, daß hinführo deren Keiner, so ben hiesigem Gymnasio nicht frequentiret, der privat: oder anderer institutionen sich vnderfangen, die jenige aber so alhier frequentirn, anderst nicht alß

Knaben im Cateinischen underrichten und informiren sollen.

9. Nachdem von denen Schulmeistern auch vielmahls geklagt worden, daß Sie ihren wohlverdienten Schulzchn in Jahr und Tag nit bekommen können, ja von etsichen vnverständigen und vndankbahren Eltern, wann ihre Kinder genug gelernet, und solche auß den Schulen ziehen, nachmahls mit großem Onzdank das Schulgeld vorenthalten wird, als sollen die Schulmeister selbsten nit vrsach geben, daz das Schulgeld vswachße, sondern sollen solches alle viertel Jahr einfordern, vnd daßelbige lenger anstehen zulaßen nicht verbunden noch schuldig sein, vnd da etliche das Erste und Zweite Ziel nicht zahlen wolten, Solche mag ein ieder so Er will, wenn eine Versamblung ist, vor die HH: Scholarchen ges

bieten und sich deren Anspruch begnügen lassen.

10. So auff Anhalten der Dorsteher, oder Erforder= und Zulaßung der HH: Scholarchen, Schulsachen wegen, ein Quartal Gebott gehalten würd, |: welches allweg den nechsten Frentag nach Cathedra Petri, Vrbani, Bartholomæi, vndt Catharinæ geschehen soll : | Sollen die Dorsteher die HH: Scholarchen vnd einen Jeden insonderheit Donnerstags zuvor, darben auch zuerscheinen, bitten, vnd so sie derselben einen vergessen würden, einen gülden zur straaff erlegen. Die Schulmeister aber sollen ein jeder bei angesezter stund, alß Nachmittags umb zwo Ohren, an dem bestimbten Ort ohnsehlbarlich, ben straaff fünff baken, erscheinen, sein gebührlich Quartal geld nemlich fünff baken in die Büchs erlegen, auch den Schulkindern insgemein den halben Tag ein spieltag geben, und dann ben solcher Dersamblung ein ieder, was er anzubringen, oder zuklagen auch insegemein anzuhören, ordentlich, still, und ohne einige Calumnien, injurien, schmähen und Gottes Lästerung, bescheidentlich vorbringen, und Beschend darzüber anhören, auch was darben gehandelt nicht nachsagen, noch Jemandts offenbahren, ben straaff so offt einer darwieder handelt: 1 fl.

11. Soll allweg der Jüngst angenommene Schulmeister uff Geheiß der Vorsteher, alle Gebott und Leichen umbzusagen schuldig sein, vnd da derselbe solche gant nicht umbsagte, 3 fl., von einem ieden aber so er vergessen würde,

fünff bagen gur straaff erlegen.

12. Sollen die bende Dorsteher |: so jedes Jahr uff Vrbani erwehlet und die vorige abgehn sollen : die Schlüssel über die Cade haben, vber Einnahm vnd außgab richtige Rechnung thun, auch die Straaffen einzubringen, an ihrem fleiß nichts erwinden lassen und da ein oder der andere so straafffällig befunden worden, solche alsobalden, oder dem nechsten Quartal ohne einige Einred nicht erlegen, sondern deßen sich verweigern wolte, derselbe hernach die straaff doppel bezahlen soll.

13. Endlichen und zum drenzehenden, demnach hieroben im 1. § vermeldt, das Niemand ohne vorgehende EWE: und Hochw: Raths Erlaubnus oder Derwilligung, Schul zu halten, oder auch privat Institutiones zu verrichten sich gelüsten laßen solle. Nichts desto weniger aber offtmals befunden und gespühret worden, daß auch etwan wiederwärtiger Religion zugethane Persohnen sich desselben vnderfangen, und heimlich in den Häußern hin vnd her : zu mercklichem Abbruch vnd Schaden der Schulmeister : die Kinder instituiren und Cehren, Alß soll den Vorstehern hiemit anbesohlen sein, uff selbiges gute vfssicht zu haben, und da Sie Jemand, dem solches von Vnß dem Rath nicht vergünstiget worden, besinden würden, dasselbige : damit solchen winckelschulen ben Zeiten gesteuret, die Persohnen abgeschafft, oder nach Besindung, wann Sie dessen sich nicht enthalten wolten zur gebührenden straaff gezogen werden möchten : den hh: Scholarchen anzeigen, deren Besehl und Verordnung hierinnen sleißig nachskommen, und also an ihnen selbsten : was zu abschaffung gemelter Schulstörer dienlich sen : nichts ermanglen oder erwinden laßen.

# II. **Cehrzeugnis.**(Schulakten tom. II, 151.)

Joh Johann Conrad Redlich, Schuhl= unnd Rechenmeister, wie auch dieser Zeit Schuhl= unnd Kirchendiener zu Sachsenhaußen ben der Kirchen zu denn Hensigen Dren Königen genannt: Thue Kunth unnd bekenne mit dießem abschieds=brief, daß Zenger diß Johann hartmann hunger von Francksturt Anno 1654 den 10ten Aprilis mir Dren Jahr, alß nemblichen ein Jahr vor einen Kostgännger, unnd dann zwen Jahr vor einen Junngen verschrieben worden, welcher sich die Zeit hero, so er ben mir geweßen in der Kirchen unnd Schuhl also verhalten, daß ich nicht allein mit ihm wohl Content unnd zufrieden: sondern wo es seine gelegenheit geweßen, ich ihn lännger ben mir hette behalten und dulten mögen, also daß ich ihm nichts anders dann alles siebs unnd guts nach sagen weiß. Anlanget demnach an Männiglichen weß stands, hoheit, dignität oder würden die senn, hiemit mein respectiv undter diennstfreunnd: unnd fleißige Bitte, dieselbe ernannten Johann hartmann hunger, seines wohl verhaltenns halber, allen förderlichen guten willen erzeigen, unnd dießem meinem, ihme zum redlichen abschiedt ertheiltem urkunnd, völligen glauben zustellen wollen. Welches nach Stands gebühr gegen Jedermänniglichen ich, unndter diennstsfreund: und fleißig hinnwiederumb æstimire, unnd nach möglichkeit erwiedere; zu urkunndt unnd deßen bekräftigunng, hab ich dießen Abschiedt mit eigenen hannden geschrieben, unnterschrieben, unnd mit meinem gewöhnlichem Pittschaft bekräftiget.

So geschehen denn 10 ten Aprilis stylo veteri Anno Christi 1657.

Johann Conrad Redlich.  $3+\sqrt{5}$  Arithm:

Item, es ist ein rechtwincklichter Triangulum, daran thue Cathetus  $\sqrt{62}$  unnd Hypothenusa  $\sqrt{98}$ , ist die frag nach der lenng Basis: Facit  $\sqrt{36}$  oder 6.

#### III.

#### Ratsverordnung, die Kinderlehre betreffend.

(Acta ecclesiastica VIII, 25.)

Wihr der Rath der Statt Franckfurt am Mann | Sügen allen unsern Bürgern | Bensassen und Inwohnern hiemit zuwissen: Demnach wir uns benachrichtigen lassen auch selbsten in der That lender! und mit Betrübnus erfahren mussen wes großen Muthwillens die undisciplinirte und verwegene Jugend allhie sich eine Zeit hero uff den gassen und sonsten underfangen was auch für Unordnungen ben Deduction und Anführung der Kinder in die Kirchen zu dem Catechismo | Gebet | und deren Examination | eingerissen; So haben wir | in Erwegung unserer obligenden Amptsgebühr auch daß an der Kinderzucht als einem Seminario gleichsam aller Stände | hoch und viel gelegen | und daß aller Unordnung billich gesteuert werden soll für eine unvermendliche Notturfft er= achtet / diesem je langer je mehr zunehmenden Ubel zeitlich und ernstlich zu remediren und zu begegnen: Zu dem End nachgehende Puncten verfasst und publiciren lassen | def versehens | daß ein jeder | den es betrifft | und deme die Ehr des Allerhöchsten / sein und seiner Kinder Besserung und Wolfahrt angelegen denenselben schuldige Folge zu leisten und neben Uns als Obrigkeit | Sie als Eltern | zu einem Zweck | zu guter Disciplin | nemlichen | Gottesfurcht | Zucht | Erbarkeit | und allem guten zu cooperiren und mit zu würcken | mehr als willig und begierig sich erweisen werden. Und folgen solchem nach angeregte Puncten:

Jum Ersten Als nun lange Zeit über verspüret worden | daß die Schul= knaben sowol als andere | nebenst auch die Handwercklernende Jungen | Sontags | auch in der Wochen hin und wieder in der Statt under denen Predigten Kinder= lehr und Betstunden mit gotteslästerlichem fluchen spielen tangen ruffen werfen dek Sommers mit baden im Mann Dogelschiessen papirnen Drachen und deraleichen / deft Winters mit schleiffen und Schneeballen / grossen Muthwillen verüben wordurch der Gottesdienst in viel Wege nicht allein verhindert und perabsaumet sondern auch andern besser disciplinirten Knaben dergleichen zu thun Anlaß gegeben wird: diesem vorzukommen so werden vorderst unsere herren Evangelische Prediger Ihnen angelegen senn lassen die Eltern ab den Cantilen uffs beste und höchste zu erinnern daß sie deren ihnen von Gott uff ihre Seel vertraut= und anbefohlner Jugend mit guter Zucht / erbau= lichem Wesen / Disciplin und Anweisung vorsenn wolten / mit ernster Antrohung / daß wo ein wideriges vernommen werden und die jugend in der Boßheit fortsetzen solte wir gegen dieselbe mit scharpfem Einsehen und ernster Bestraffung zu verfahren / gemüssiget wurden: und wo dieses nicht fruchten und einige Besserung nicht erfolgen wolte | daß die Eltern darüber beschickt | umb ihrer Kinder Unart und Bogheit zu rede gesetzt und die Kinder selbsten in flagranti durch unsere hiezu bestellte Observatores und Uffseher von ihrem Frevel und Muthwillen zwar abgemahnet | und da dieses auch nicht verfangen wolte | mit ben sich habenden Carbatschen baar abbezahlt / die allzuwiderspenstige aber apprehendirt, in den Hospital geführt incarcerirt, und pro re rata ein zween oder mehr Tag mit Wasser und Brod andern zum Abschew tractirt werden sollen.

Demnach auch | zum Zwenten | Klag vorkommen | daß von denen Eltern viel Kinder zur Kirchen in die Kinderlehr geschickt werden | so mehr nicht | als das Vatter unser | oder ein und das andere Gebott herzusagen wissen | theils auch gar nit reden können: Indem nun etlichen fürgesprochen wird | andere auß der Kirchen

wollen | mit denen noch dren oder vier hinauß begehren | so große Derwirzund Unordnung causiret: Ist für gut angesehen und geschlossen worden | daß man sich in der Kinderlehre allein deren Kinder annehmen solle | so den Catechismum lernen: und wolle nicht verdiensam senn | damit auch die Kinder | so nicht in die Schulen gehen | den Catechismum mit der Außlegung gleichfals lernen möchten | wann jedesmal dassenige Hauptstück | das folgenden Sontag tractirt | und die Jugend darüber examinirt werden soll | mit der Außlegung | und wann es die Ordnung mit sich bringt | die Wort vom Ampt der Schlüssel acht Taghernach aber | die Haußtasel ab der Tanzel verlesen würden: welches unsere Herren Prediger werckstellig zu machen Ihnen ebenmässig angelegen senn lassen werden.

Und damit | 3um Dritten | denjenigen Kindern | so zwar zur Schulen tüchtig | durch Armuth aber ihrer Eltern darvon abgehalten werden | gleichwoln aber auß dem Unterricht | so sie nurend alle Sontag in der Kinderlehr haben | nichts fassen oder erlernen können | vielmehr aber andern nur hinder= und verdrießlich sennd | von Obrigkeit wegen providirt | und zu Erlernung deß Catechismi uffs wenigste uffgeholfen werde: So sollen unsere Teutsche Schulmeistere | und zwar jeder zum wenigsten dren arme Kinder umbsonst zu informiren | ben denenselben enge Disciplin zu halten | und bei ernster Straff | und verlust der Schulen | uff die jenige | welche under der Bürgerschafft in ihrem Quartier die Kinder nicht zur Schul schicken thäten | zu inquiriren | und solche anzuzeigen | angewiesen und gehalten senn.

So gibt es auch | zum Dierten | in der Kinderlehr | in deme grose Unordnung | Hinder= und Derwirrung | wann die jenige Kinder | so nicht zur Schul gehalten werden | in denen vergitterten Lettnern | Stühlen und anderswo in der Kirchen | herumbvagiren | Geschren und Muthwillen treiben: Deme zu begegnen | solsen diese Kinder | vermittelst Anstalt unserer hierzu verordneten Herren Prediger | in der Kirchen an einen gewissen Ort gesetzt in gewisse Classes, nach dem eins viel oder wenig erlernet | (wovon hieunden ein mehrers zu vernehmen) abgetheilet werden: und sennd uff deroselben verübenden Muthwillen und Erorbitanz neben dem Glöckner zu S. Catharinen | noch ein Ufsseher | und einer in der Hospital

Kirch bestellet worden.

Und obwol/3um Sünfften in denen Legibus Scholasticis, sub. Tit. de Pauperibus\*), versehen und geordnet / daß deren vier Exempti alle Sontag in der Kirchen zu S. Catharin bei dem Examine Catechismi erscheinen | dasselbige mit allem fleiß verrichten helffen und darzu ben Straff angehalten werden sollen. So hat man doch über deren Unfleiß / daß sie theils zur Kinderlehr gar nit kommen theils ben dem Gebet nit bleiben sondern ehe die Kinder recht eraminiret und verhöret worden | zur Kirchen hinauß lauffen | Klag vernehmen muffen: Deme vorzusenn wann über jestmalige Erinnerung kein besserer Sleiß von solchen Exemptis erfolgen wolte sollen dieselbe vor unsere gum Kirchenund Schulwesen verordnete Rathsfreunde erfordert und nach Beschaffenheit der Sachen/mit dem Carcere, Geltbuß auß der Buchsen oder wol gar mit ganglicher Aufweisung auf der Jahl betrobet auch nach gelegenheit würcklich ab-Sollen auch dieselbe ben der Sontäglichen Kinderlehr in der hospitals Kirchen zum h. Geist zu erscheinen / dergleichen Dienst mit Examination der Kinder deß Orts zu leisten alles Ernsts und nächst Antrohung ermeldter Abstraffung hiemit angewiesen senn.

<sup>\*)</sup> Ordnung und Statuten der Catinischen Schul vom Jahre 1654.

Als uns auch | zum Sechsten | die Anzeige beschehen | daß in der Kinderlehr die Kinder ohne Unterscheid under einander sigen eins nur das Vatter unser ein anders nur das erste | bif ins zwente | dritte Gebott | und so fortan | zu beten | und bergusagen weiß welches denen Examinatoribus gar verdrießlich fället: So versehen wir uns zu unsern hierzu verordneten herren Predigere | die werden Ihnen neben denen teutschen Schulhaltere so denenselben befehlend hiemit uffgetragen wird | gemeiner hand die Schul- so wol | als andere Kinder | in gewisse Classes dergestalt abtheilen / daß in der Ersten die jenige Kinder wären / die den Catechismum / oder die sechs hauptstücke / ohne Außlegung / und in der zwenten die / so die Auklegung mit lerneten: in der dritten / so neben der hauß Tafel die Fragstück erlernet hatten: und in der vierten die jenige / die bald zum f. Abendmahl gehen wolten und ihren Glauben mit Sprüchen der h. Schrift erweisen Und ob wol der völlige Erfolg dieser Anstalt zu anfang nicht zu hoffen / so soll doch eine weil hero mit der ersten und andern Classibus, um bessere und mehrere Ordnung zu stabiliren und um zu vermercken wie die Kinder in der Lehr zunehmen für gefahren werden.

Wie wir auch ferner | und zum Siebenden | mit sonderem Miffallen vernehmen muffen / daß unsere Teutsche Schulhaltere / in der Kinderlehr jeweilens in einen Cranf zusammen tretten einander newe Zeitungen und dergleichen erzehlen indessen ihnen anvertrauten Kindern allen Muthwillen zutreiben übersehen / und verhindern / daß der herr Prediger uff der Cangel nicht gehört werden mag: Andere ohne ufsicht uff die Kinder | neben den Stühlen uff und nidergehen: theils auch strack nach dem Gesang | unter dem Gebet und der Cection zu eraminiren anfangen: Also sollen sie sich dieses unfugs fürter enthalten hingegen ein jeder für seine Schulkinder tretten | daß er sie | und sie ihne hinwiderumb im Gesicht haben mögen: Sollen auch im eraminiren bald dieses/ bald jenes Kind fragen / damit sie alle attent senn / und uff einander achtung geben musten: wo auch einige under denselben ben verlesung des Catechismi nicht stehend und mit erhobenen händen achtung geben und nachsprechen oder ihre erlernte Lectiones nicht herfagen könten/felbe notiren/und folgenden Tags der gebühr abstraffen: und damit alles in geziemender Ordnung von statten gehe können unsere Schulmeistere ihre helffer darzu gebrauchen: und werden unsere hierzu bestellte Herren Prediger | abwechselend | einen Sontag diese | den andern andere | sonderlich aber die jenige Kinder | denen die Exempti zugeordnet | zu verhören | Ihnen nicht entgegen senn lassen.

Nachdem auch zum Achten / zu grosser Verachtung unserer Kirchendisciplin gereicht / daß die auß der Kirchen heimgehende Kinder uff der gassen einander drängen und stossen unordentlich und mit großem Geschren daher lauffen und die Strassen erfüllen: So sollen unsere Schulhaltere wie wenigers nit die Præceptores classici, und diejenige Weibspersonen | denen Schul zu halten vergunstiget worden ihre untergebene Kinder in guter Ordnung und wie sie solche zur Kirchen begleitet in solcher widerumb an und in die gegend ihrer Schul führen und dann ein Jedes züchtig naher hauß zugehen ermahnen.

Cettlichen und zum Neundten | begibt es sich zum öfftern | daß Eltern mit denen Schulmeistern | so ihrem Ampt treulich und wolmennend abwarten | und gute Disciplin halten / in Streit und Widerwillen / auch jeweilens zu Schelt: und Casterworten gerathen mit Betrohung ihre Kinder auß der Schulen gunehmen | und andern | oder Privat-Informatoribus zu untergeben: und wir hierinnen gleichfalls umb remedirung belangt und ersuchet worden: Ob nun

wol wir | denen Eltern ihre Libertät über ihre Kinder | wann sie dieselbe entweders in andere Schulen | wann zumahl der erste Praeceptor umb seine Gebühr befridiget | zu verdingen | oder der Hauß Information zu undergeben intentioniret | zu benehmen ungemennt. Demnach gleichwol dergleichen mutationes mehrerntheils auß geringen und nichts importirenden Ursachen | gutentheils auß allzugrosser Connivenz der Eltern | und Zärtlichkeit der Kinder entstehen | woedurch die Kinderlehr nicht allein gehindert | sondern auch durch Ergerniß alle sonst wolgemennte Disciplin zu Boden geschlagen und verderbet | auch deren denen Kindern ohne das mehr als gut benwohnenden Boßheit Thor und Thür geöffnet wird: So ordnen und besehlen wir | wann dergleichen zwischen Eltern gegen Schulhaltern | und zwischen diesen gegen jene | vorkommt | daß die Parthenen an vorwolgedachte unsere zum Kirchen= und Schulwesen verordnete Rathsfreunde verwiesen sens su entscheiden | oder da es die Erheblichkeit erfordert | an uns

den Rath zubringen wissen werden.

Wie nun diese unsere Obrigkeitliche Anordnung zu Gottes des All= mächtigen Lob / Preiß und Ehren unserer Bürger / Bensassen und Inwohner Kindern Besserung / Wolfahrt und ewiger Seligkeit gereicht / Also zweiffeln wir keines wegs / es werde ihme ein jeder haufvatter solche Gewissens und Schuldigkeit wegen gefallen lassen mit guter Anreitzung den seinen zu hause vorstehen und dieser Anstalt gehorsame Solge zuleisten anweisen: Leben dabenebenst der starcken Zuversicht / es werden unsere zur Kinderlehr verordnete Herren Prediger zu ebenmässigem Zweck allen fleiß fürzukehren benebenst auch die Visitationes der Latin- und Teutschen Schulen | Ihnen zum besten angelegen senn lassen: Unsere verordneten Schulhaltere und Exemptis aber daben befehlend ihres Ampts diffalls besser als bisher geschehen abzuwarten und mehrern fleiß anzuwenden | damit nit noth sen | gegen dieselbe uff den underlassungfall Obrig= keitliches Einsehen zu haben: Und soll diese unsere Ordnung Sontag den 10. Septemb. nechstkünfftig ihren verbindlichen Anfang gewinnen mit vorbehalt unser des Raths / dieselbe ins künfftig / da es vonnöthen / zuverbessern / und zuvermehren.

Conclusum in Sen: Donnerstags den 24. Aug. Anno 1665.

#### IV.

## Ratsverordnung, die Schulstörer betreffend.

Dir Burgermeistere und Rath / dieser deß Heil: Reichs Stadt Francksurt am Mann / thun kund und fügen hiermit jedermänniglich / insonderheit aber denjenigen / so Manns= als Weibs=Personen / die mit Informir- und Unterrichtung der Jugend ihre Nahrung in allhiesiger Stadt suchen / zu wissen: Ob zwar bereits hiebevor wohl bedächtlich von Uns verordnet worden / daß niemand / ohne vorher gehende Unsere Erlaubnuß / oder Verwilligung / Schul zuhalten / oder auch privat institutiones zu verrichten / sich gelüsten lassen solle / daß Wir dennoch / mit höchstem Unserem Mißfallen / in der Chat verspühren und ersahren müssen / wie nicht allein Viele theils untüchtige / und deßjenigen / so sie andere zu lehren sich unterstehen / selbsten unersahrne / theils auch widriger Religion Jugethane / ja gar solche Personen / durch deren dabens führendes liederlich= und gottloses Leben die zarte Jugend mehr geärgert / als

durch ihre Information gebessert wird ohne einzig Unser oder Unserer Scholarchen, Vorwissen und Permission, dergleichen eine Zeithero sich unterfangen und nicht nur eine oder andere Kinder | sondern | zu mercklichem Abbruch | Schaden und Nachtheil der ordentlichen Schulmeistere eine solche Anzahl der= selben viele Stunden aneinander unterrichten daß sothane Informationes einer vollkommenen Schul fast allerdings ähnlich scheinen; Welchen eingerissenen höchstschädlichen Unordnung= und Migbräuchen und daraus besorgenden gefährlichen Consequenzien, nach aller Möglichkeit zu steuren / Wir eine hohe Nothdurfft empfunden. Ordnen demnach und befehlen hiemit ernstlich / daß niemand wer der auch sene | Manns= oder Weibs= Personen | einige sothaner Winckelschulen es geschehe unter was prætext, oder Namen es immer wolle hinfuro anzurichten oder auch einziger privat Information bin- und wieder in denen häusern | ausser den jenigen so das allhiesige Gymnasium frequentiret | sich unterstehen solle er habe dann vorhero sich deswegen gebührend an-gemeldet und von Uns dem Rath oder wenigstens Unseren Scholarchen, austrücklich- und besondere Erlaubnuk erhalten: welche aber keinem wird gegeben werden ehe und bevor durch Ein Ehrwürdiges Ministerium wegen der Studien auch Lehr= und Lebenswandels be= hörige Kundschafft eingezogen und vom Befund Unsern Scholarchen Nachricht gegeben worden. Und wird jedem Burger und Bensassen ben seiner Profession und handthierung auf welche er 3 um Burger oder Benjassen angenommen worden 3 u bleiben gebotten / übrigens aber allen frembden Studiosis und andern ohnen Schutz und Erlaubnuß allhier informirenden Personen alles Ernstes befohlen / innerhalb 4 Wochen ihren Stab weiter zu setzen\*) / ben un= ausbleiblich schwerer Animadversion, Geld= auch nach Befinden höhern Straffen. Und damit dieser Verordnung soviel mehr nachgesetzt werde alk wird denen Collegis des hiesigen Gymnasii sowohl als Vorstehere der Teutschen Schulhaltere zugleich hiemit anbefohlen auf alle solche Informanten gute Achtung zu haben und da sie jemand | deme solches von Uns | dem Rath / oder Unsern Scholarchen, nicht vergünstiget / befinden würden / solchen unverzüglich denenselben anzuzeigen und deren Befehl und Derordnung deß= wegen zu erwarten. Wird sich also jedermänniglich darnach zu richten und vor Straff und Schaden zu hüten wissen.

Conclusum in Senatu, Jovis, den 4. Sept. 1690.



<sup>\*)</sup> Zusat in der am 9. Mai 1726 erneuerten Verordnung.

#### Schulordnung

für die hiesige Musterschule nebst Instructionen für die Cehrer an derselben. Frankfurt am Main 1817.\*)

> Erster Abschnitt. 3med und Bestimmung der Musterschule.

Die Musterschule soll — zu Folge des im Jahr 1813, nach erhaltener obrigkeitlicher Genehmigung bekannt gemachten, und von dem evangelisch-lutherisschen Consistorio als der jezigen obern Behörde der Musterschule nochmals gesprüften Lehrplans, — eine Unterrichtsanstalt für denjenigen Theil der sämmtslichen hiesigen protestantischen Jugend senn, der — wegen der Stelle im bürgerslichen Leben, für die ihn Geburt, oder der gewählte Beruf bestimmen — einen umfassenderen Unterricht, und eine größere Bildung bedarf, ohne jedoch eine Vorbereitung für die Universität zu wollen.

Ihr Cehrplan umfaßt also alle die Sächer und Gegenstände, in denen der gebildete, wohlunterrichtete Mensch in unsern Tagen nicht fremd senn darf, je-doch mit Ausschluß der fremden Sprachen. Sie ertheilt diesen Unterricht in acht auseinander folgenden Klassen für die Knaben, und in fünf auseinander folgen-

den Klassen für die Mädchen.

#### 3 weiter Abichnitt.

Obere obrigkeitliche Behörde der Musterschule und Verwaltungs-Deputation derselben.

Die Musterschule stehet unter der Oberaussicht und Leitung des evangelischlutherischen Consistorii, als derselben obrigkeitlichen Behörde, und ist demselben in eben dem Grad und dem Maaße untergeordnet, wie das hiesige Gymnasium

und die Weikfrauenkloster=Schule.

Da aber bei dem ersten Entstehen der Musterschule sich mit Genehmigung des Senats und des Consistorii eine Gesellschaft angesehener Bürger gebildet, welche einestheils durch Darschießung und Schenkung bedeutender Kapitalien den Ankauf des Schulgebäudes, und die Anstellung der Cehrer, und somit die erste Gründung der Musterschule; — anderntheils indem sie mehrere hier bestehende achtbare Corporationen, und einen großen Theil der Bürgerschaft zu mehrjährigen Beiträgen vermochte, — den Bestand der Musterschule, so lange sie sich noch nicht aus eigenen Mitteln erhalten konnte, bewirkt hat; und überz dies bis jeht sich auf das thätigste angelegen senn lies, den Flor und die Dauer der Schule, auf mancherlei Weise zu befördern: so wird diese Gesellschaft unter dem von ihr bisher geführten Namen Oekonomische Deputation als Verwaltungsz behörde der Musterschule bestätigt.

Sie ist als die wirkliche und einzige Verwalterin alles und jedes Besitzund Eigenthums der Musterschule anzusehen, und hat nicht allein die Wahrung und Verwaltung des Sonds und sämmtlichen Eigenthums, sondern auch die Verwendung der Einkünfte der Musterschule zu besorgen. Außerdem wird ihr eine gewisse Aussiche auf die Schule selbst zugestanden, zu Folge welcher sie Vor-

<sup>\*)</sup> Ceider gestattete der Raum nicht, die zahlreichen Abweichungen des von Seels hand geschriebenen, jedensalls unter Günderrodes Beihilse entstandenen Entwurfes, wie er sich in den Akten der Städtischen Schulbehörden (Dereinte evang.sprot. Consistorien 20. Fasc. No. 533) sindet, mitzuteilen. Die Tendenz geht schon aus dem oben S. 84 über die Stellung der Deputation Mitgeteilten hervor. Die Besugnisse des Direktors sind schörfer gesast. Selbstversständlich sehlt auch der dem Konsistorium im vierten Abschnitt § 17 vorbehaltene Inspektor.

schläge zum Besten der Schule bei der obern Behörde (dem Consistorio) machen kann. Sie bestimmt, nach den Kräften des Schulfonds, gutachtlich die Gehalte der Lehrer, und kann kleine Julagen auf unbestimmte Zeit einem oder dem

andern bestimmen.

Bei vakanten Cehrerstellen bringt sie zu Anstellung neuer Cehrer ihr bekannte taugliche Personen bei dem Consistorio in Dorschlag, und kann auf die Entsernung untauglicher, oder durch ihr ordnungswidriges Betragen der Schule schölicher Cehrer antragen. Auch hat sie die, der Schule und dem Unterrichte nachtheiligen, unter den Cehrern vorfallenden Uneinigkeiten und Streitigkeiten, wo möglich in Güte beizulegen zu suchen, damit es keiner obrigkeitlichen Entscheidung bedürfe.

Was aber die ökonomische Deputation für das beste der Schule wünschen könnte, so wie alle ihr gutdünkende neue Anordnungen und Veränderungen, davon hat sie unmittelbar dem Consistorio zu berichten, durch welches ihre Anträge begutachtet an den Senat, wenn es nöthig senn würde, zu bringen sind. Außerdem hat sie jährlich den Bestand des Schulsonds und der Kasse, mit Be-

merkung der Einnahme und Ausgabe, dem Consistorio anzuzeigen.

Damit die ökonomische Deputation mit der obern Schulbehörde in desto nühlicherem Zusammenhang senn und bleiben möge: so hat sie jederzeit zwei Mitglieder, und unter diesen den herrn Director des Consistorii, besonders zu erbitten, an ihren Zusammenkünften und Berathungen Theil zu nehmen.

Die Bildung der ökonomischen Deputation und ihre Geschäftsführung bleibt wie sie bisher bestanden hat. Daher wählen die Mitglieder einen unter ihnen zu ihrem Präses nach eigenem Gutbefinden, und bleibt ihnen auch überlassen, sich künftighin auf eine gewisse Jahl zu beschränken. Obgleich aber keinem Mitgliede anzumuthen stehet, sich auf eine bedeutende Jahl von Jahren, noch weniger auf lebenslang, diesen Geschäften zu unterziehen: so ist doch von den auf einige Jahre gewählten Mitgliedern zu hoffen und zu wünschen, daß sie auf Ersuchen eine längere und geraume Zeit sich dem Besten der Musterschule widmen, und bei der ökonomischen Deputation verbleiben werden.

#### Dritter Abschnitt. Dom Director der Schule und bessen Geschäftskreis.

§. 1. Der Direktor der Musterschule ist der jedesmalige Oberlehrer

derfelben.

§. 2. Dem Oberlehrer dieser Schule wird die Pflicht auferlegt, für das genaue Befolgen der Schulordnung, bei eigener Derantwortung, zu sorgen; zu dem Ende sich sorgfältig angelegen senn zu lassen, von jeder Ueberschreitung der Ordnung, sowie von allen Dorgängen in den Schulabtheilungen und innerhalb des Schulbezirks, wodurch der Schule Tadel zugehen könne, ohnverweilt Kenntniß zu erhalten, den Grund der Schule Tadel zugehen könne, ohnverweilt Kenntniß zu erhalten, den Grund der Sache sogleich vollkommen zu erforschen, und nach vorgängig gepflogenem Benehmen mit dem, oder den dabei befaßten Cehrern, oder auch mit andern Personen welche Wissenschaft davon haben, angemessen Dorkehrung zu treffen, damit solchem Uebel Einhalt geschehe. Da aber, wo hierunter mit erforderlichem Bestand nicht abzuhelfen sehn sollte, hat der Oberslehrer der Oberbehörde (dem Consistorio) oder dem Präsidio der Cehrer-Consterenz (wann nach Abschnitt IV. § 17. ein solches besonders angeordnet sehn wird), alsbalden die Anzeige davon zu machen, welchem Cetzerem obliegt, sonach weitere geneigte Einschreitungen zu treffen.

§. 3. Im allgemeinen wird dem Oberlehrer die Verpflichtung auferlegt, sich das Beste der Schule in ihrem ganzen Umfang, so wie in deren sämmtlichen Zweigen mit dem Eifer, der Pflicht und Gewissenhaftigkeit angelegen senn zu lassen, womit jeder einzelne Lehrer, hinsichtlich der demselben anvertrauten Schulabtheilung und Cehrunterricht, seine Obliegenheit zu erfüllen hat.

§. 4. Zu diesem Zweck hat er, wann ihn das eigene Ertheilen von Lehrstunden in der Schule nicht davon abhält, die Lehrstunden der Mitlehrer und der Lehrerinnen abwechselnd fleißig zu besuchen, und das was ihm in selbigen mangelhaft oder Abhülfe bedürfend erscheint, oder aber dafür anzgegeben wird, ohnbefangen zu bewahrheiten; das was diesem nach vorzukehren nöthig senn wird, alsbald zu bewerkstelligen, oder in dazu geeigneten Fällen dafür zu sorgen, daß solches durch das Präsidium der Lehrer-Conferenz geschehe.

§. 5. Auch hat er sich angelegen senn zu lassen, daß die der Schule zugeführten Seminaristen einem oder andern Cehrer, wo nicht nach eigener Wahl ihm selbst, zur besondern Ceitung, Aufsicht und Anweisung, für deren künftige Berufswidmung, und zum Nutzen der Schule übergeben, und deren Fähigkeit

gemäß verwendet werden.

§. 6. Seiner Berufswidmung in ihrem ganzen Umfange hat der Oberslehrer ausschließlich zu leben, und sich alles zu untersagen, was ihn davon abshalten oder darinnen stöhren könne; auch mithin während der Dauer des geswöhnlichen Schulunterrichts das Cokal der Schule (dringende Fälle, und wann er vom Präsidio der Lehrers-Conferenz einige Dispensation erhält ausgenommen) nicht zu verlassen, damit er durch seine Ermangelung nicht verantwortlich werde.

§. 7. Sonach wird ihm dermalen besonders aufgetragen, alsbald, mit Beirath der Lehrer, einen vollständig geregelten Lehrplan über alle, nach dem allgemeinen Lehrplan, in der Schule zu ertheilende Unterrichtsgegenstände und deren fortschreitendes Anreihen von Klasse zu Klasse, zu entwerfen, und selbigen in der nächsten Lehrer-Conferenz zur Fassung eines geeigneten Beschlusses vorzulegen.

§. 8. Auch soll der Oberlehrer sorgfältig das Verbot festzuhalten suchen, daß von den Kindern des Schulbesuchs wegen keine Geschenke an Lehrer, Lehrerinnen und Dienstboten verabreicht werden, unter welchem Vorwand ober

Veranlassung solches auch eingeleitet oder gedeutet werden solle.

§. 9. An den Oberlehrer oder Director wendet man sich wegen der Kinder, die man in die Schule aufgenommen wünscht. Bei jüngeren, die für die untersten der Elementarklassen bestimmt sind, entscheidet er, nach vorgenommener Prüfung der Fähigkeit des Kindes, allein. Bei Schülern aber, welche in höhere Klassen aufgenommen werden sollen oder aufzunehmen wären, wie auch wann um Aufnahme außer der vorgeschriebenen Zeit nachgesucht wird, ist deren Prüfung durch den Oberlehrer mit Beiziehung derjenigen Lehrer in deren Unterricht die Aufzunehmenden eintreten sollen, vorzunehmen; und wann über deren Zulassen oder Abweisen die Prüfenden nicht übereinstimmen, die Entscheidung bei der Lehrer-Conferenz einzuhohlen. Bei Kindern die schon eine andere Schule besucht haben, hat der Director, ehe er ihnen die Aufnahme bewilligt, vorher Erkundigung über ihre Aufführung in jener Schule einzuziehen, ob sie vielleicht aus derselben wegen einer öffentlichen Schule Gefahr bringenden Sehler und Dergehungen verwiesen worden sind.

§. 10. Der Director cassirt das Schulgeld halbjährig ein, und liefert es an das Mitglied der ökonomischen Deputation ab, welches die Schulkasse

übernommen.

§. 11. Er bezahlt sämmtlichen Cehrern ihre Besolbungen und Salare am

Schlusse jedes Dierteljahrs gegen Quittung aus.

§. 12. Ältern wenden sich mit ihren, ihre Kinder oder die Schule betreffenden Beschwerden oder Wünschen zunächst an den Director. Genügen ihnen die Verfügungen nicht, welche derselbe zu ihrer Befriedigung trifft, so wenden sie sich an die Oberbehörde oder an das Präsidium der Lehrer-Conferenz.

- §. 13. Der Director hat die Beschwerden und Wünsche den sie betreffenden Cehrern, oder sind sie allgemein zu berücksichtigen, der Conferenz mitzutheilen, und zu hören, was die Lehrer zu ihrer Verantwortung sagen, die Angelegenheit alsdann entweder für sich zu berichtigen, oder bei größerer Wichtigkeit der Sache, desgleichen wann seinen Verfügungen von Seiten der Lehrer Einwendungen und Widersprüche entgegen gesett werden, die Sache der Oberbehörde zur Entscheidung vorzutragen. Wann ein besonderes Präsidium der Lehrer-Conferenz angeordnet senn sollte, so wird dasselbe die Anstände zu beseitigen wissen, und sie zu beseitigen sich bemühen, damit es einer obrigkeitlichen Entscheidung nicht bedürfe.
- §. 14. Bei gröberen Vergehungen der Kinder, welche nachdrückliche Strafe als da sind körperliche Züchtigung, Carcer, oder Verweisung aus der Schule nöthig machen, bestimmt und dictirt er die erste und zweite für sich, und nach dem Rath des Präsidiums der Lehrer-Conferenz; die dritte aber nach vorhergeschehener Anzeige bei der Oberbehörde.

§. 15. Der Director fertigt auch die Zeugnisse aus, die ein Schüler beim Verlassen der Schule, oder bei einer andern Gelegenheit, etwa verlangen könnte.

§. 16. Er eröffnet die jährlichen Prüfungen, leitet und schließt dieselben, und läd't durch ein gedrucktes Programm zu denselben ein.

§. 17. Die wöchentlichen Andachts- und Tensur-Stunden hält er ebenfalls,

nach Angabe des Cehrplans.

§. 18. Wann eine Stelle der ordentlichen Cehrer vacant wird, so hat der Director der Oberbehörde sogleich davon zu berichten, und gutachtlich zu bemerken, wie das Sach, in welchem der abgegangene Cehrer Unterricht ertheilte, wieder zu besehen sen, ob durch einen von den schon angestellten Cehrern, oder einen neu zu wählenden;\*) und überhaupt, auf welche wissenschaftliche Kenntnisse dei dem neu zu erwählenden zu sehen sen? Woben ihm bekannte tüchtige Personen nahmhaft zu machen nicht benommen ist.

Die Annahme von Privatlehrern, welche Stundenweise bezahlt, und auf unbestimmte Zeit angenommen werden, so wie auch ein mit denselben zu treffender Wechsel, geschiehet durch den Director, jedoch nach vorhergegangener\*\*) Anzeige bei dem Präsidio der ökonomischen Deputation, und dem Herrn Director des Consistorii, und nach Gutheißung des Letztern. Sollte das Präsidium der Lehrer-Conferenz nicht einem Mitglied des Consistorii übertragen, oder mit dem Präsidio der ökonomischen Deputation nicht vereinigt senn, so ist dasselbe vorzüglich, um dessen Gutachten zu hören, hierüber zu befragen.

<sup>\*) &</sup>quot;Dieses Gutachten über die Vertheilung der Stunden ist in einem Protokoll der deshalb gehaltenen Lehrer-Conferenz vorher vorzulegen" (durch Appia auf Bagges Vorschlag 1836 eingeschoben).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Berathung der Vertheilung der Stunden in der Conferenz, Einsendung des Protokolls derselben" (durch Appia auf Bagges Vorschlag 1836 eingeschoben). Der Sinn ist, daß die Festslegung der Stunden für den Hilfslehrer Sache der Konferenz ist; nur bei der Wahl des "Subjekts" hat sie nicht mitzusprechen.

§. 19. Der Director hat auch jeden Monat über die Schule, den Gang des Unterrichts 2c. 2c. durch Einsendung des über die letzte Conferenz geführten Protokolls (S. Absch. IV. §. 8.) dem er seine Bemerkungen noch besonders schrift=

lich beilegt, an die Oberbehörde zu berichten.

§. 20. Und so wie der Director und Oberlehrer für das unverbrüchliche Befolgen der Schulordnung, und der selbiger nach Bedürfniß zu gebenden Zussätze, nur in dem Maaß mit erforderlichen Nachdruck sich zu widmen vermag, nach welchem er, (soweit selbige ihm zur Vorschrift gegeben ist), ihr getreu, pünktlich, und eifrig nachzuleben sich zur Pflicht macht; so wird ihm solches zu thun ernstgemessenst eingeschärft, und zum strengsten Obliegen empfohlen.

#### Dierter Abschnitt. Don der Cehrer-Confereng.

§. 1. Sämmtliche ordentliche Cehrer bilden die Conferenz, und zwar unter der Leitung und dem Vorsitz des Oberlehrers als Schul-Directors, wann nicht, wie unter §. 17. besonders enthalten ist, das Consistorium als Oberbehörde der Schule, wegen der Aufsicht auf die Schule und unmittelbare Leitung der den Lehrern obliegenden Geschäfte, besondere Verfügungen zu treffen für nothzwendig oder räthlich sinden würde.

§. 2. Die gewöhnlichen ordentlichen Conferenz Dersammlungen finden am letzten Samstage jedes Monats des Nachmittags von 4 bis 5 Uhr Statt.

§. 3. Außerordentliche Conferenzen kann der Director anordnen, so oft wichtige Mittheilungen oder zur gemeinschaftlichen Berathung geeignete Gegen-

stände sie nöthig machen.

- §. 4. Jeder ordentliche Lehrer ist verpflichtet, in jeder ordentlichen oder außerordentlichen Conferenz pünktlich zu erscheinen. Im Salle er nicht erscheinen kann, hat er sowohl dieses, als auch die Ursache seines Nichterscheinens dem Director vorher schriftlich anzuzeigen, damit es im Conferenz-Protokoll bemerkt werden kann.
- §. 5. Der Director trägt den in Berathung zu nehmenden Gegenstand der Conferenz vor, und läßt die einzelnen Mitglieder in einer durch Anciennetät bestimmten Reihenfolge über denselben ihre Stimme geben. Die Mehrheit der Stimmen erhebt das Resultat zu einem Conferenz-Beschluß, der für jeden Cehrer verbindende Kraft hat, wenn nicht die Oberbehörde nach eingeschicktem Conferenz-Protokoll (S. §. 8.) anders beschließen und verordnen würde.

§. 6. hat der Director Grunde, der Mehrheit der Stimmen seine Zu- stimmung zu versagen, so hat er den Gegenstand der Oberbehörde zur Ent-

scheidung vorzulegen.

§. 7. Auch hat jeder Cehrer das Recht, wenn er sich durch einen Conferenz-Beschluß persönlich beeinträchtigt, oder das Beste der Schule gefährdet glaubt, seine Protestation gegen denselben schriftlich bei dem Director einzureichen,

und an die Oberbehörde zu appelliren.

§. 8. Einer der Lehrer — mit Ausnahme des Oberlehrers — verwaltet das Amt eines Conferenz-Sekretärs. Er hat als solcher über die Verhandlungen der Conferenz das Protokoll zu führen, welches er nach gefaßtem Beschluß sogleich in der Conferenz zur Approbation vorliest, dann zu Hause in das Conferenz-Protokoll-Buch einträgt, und zulett — jedoch vor Ablauf von 8 Tagen, vom Tage der Conferenz an — dem Director eine wörtliche Abschrift desselben, zur Mittheilung an die Oberbehörde aussertigt und zustellt.

§. 9. Jeder Cehrer hat dieses Amt eines Sekretärs für den Zeitraum von einem Jahre zu übernehmen, so daß die Reihe bei dem — der Anciennetät nach — ältesten anfängt, und von Jahr zu Jahr auf den je jüngern übergeht.

§. 10. Der hauptzweck der Conferenz ift, daß die Cehrer und ihr Cehren und Einwirken auf die Schüler durch sie einen Vereinigungspunkt erhalte. Da nämlich in einer so zusammengesetzten Schule, wie die Musterschule ist, ein Schüler gewöhnlich mehrere Cehrer, und ein Cehrer manchen seiner Schüler nur in einem Gegenstand zu unterrichten hat; so ist es nicht wohl möglich, daß jeder Cehrer jeden seinen Schüler nach allen seinen Anlagen und Kräften kennen lerne, und er ist also in Gefahr, sowohl in der Beurtheilung als in der Behandlung seines Schülers sich zuweilen zu irren. Dem vorzubeugen ist Aufgabe der Conferenz. Es soll demnach – so oft nicht dringende Berathungen oder unaufschiebliche Geschäfte es verhindern — eine Klasse (wobei zuerst die 1te Knaben-Klasse, dann die Ite Mädchen-Klasse, darauf die 2te Knaben-Klasse und alsdann die 2te Mädchen-Klasse u. s. w. vorzunehmen wäre,) zum Gegenstand des gemeinschaft= lichen Besprechens gemacht werden. Jeder Cehrer, welcher Unterricht in der Klasse hat, schildert zuerst den Geist der Klasse, so wie er sich bei ihm ausspricht, in hinsicht auf Ton, Sitten, Cernluft und Sortschritte im Wissen, und bemerkt dann die einzelnen Schüler, welche sich vortheilhaft oder unvortheilhaft auszeichnen. Auch Bemerkungen und Entdeckungen, die er an einzelnen Schülern gemacht hat, und wovon er glaubt, daß sie die Berücksichtigung und Beachtung aller Lehrer verdienen, bringt er bei der Gelegenheit zur Kenntnik seiner Collegen.

§. 11. Außerdem sind namhafte Geschäfte der Confereng:

1) Die Zusammensetzung eines — wenn es nöthig ist — neuen Cectionsoder Stunden-Planes, so wie jede durch Cehrerwechsel nöthig gewordene Abänderung desselben.

2) Die Entwerfung oder Anordnung der jährlichen Prüfungen, d. h. die Bestimmung der Gegenstände, die in jeder Prüfung vorkommen sollen, und der dafür zu verwendenden Zeit.

3) Die jährlich vorzunehmenden Versetzungen und Promotionen.

4) Die Auswahl und Bestimmung der in jeder Klasse zu gebrauchenden Lehr= und Lesebücher, so wie jeder von einem Cehrer nöthig erachtete Tausch oder Wechsel derselben.

§. 12. Bu Gegenständen einer Confereng-Derhandlung eignen sich endlich

noch: Wünsche und Vorschläge der Cehrer betreffend:

1) Die Verbesserung der Cehrart in einzelnen Cehrfächern;

2) Die Verbesserung der Disciplin und der äußern Ordnung der Schule;

3) Veränderungen im Cectionsplane;

4) So wie überhaupt alle Wünsche und Vorschläge, die sich sogleich als blos die Vervollkommnung des Unterrichts, der Disciplin und der äußern Ordnung der Schule erzielend, ankündigen.

§. 13. Jedes Conferenz-Mitglied, das einen der in dem vorigen §. inbegriffenen Gegenstände in der Conferenz zur Sprache gebracht wünscht, trägt denselben zuerst dem Director vor, und dieser macht ihn dann zum Gegenstand einer Conferenz-Berathung.

§. 14. Ausgeschlossen sind von der Conferenz, als vor dieselbe nicht

gehörig:

1) Alles Durchsprechen solcher Gegenstände, die, ihrer Natur nach, blos Gegenstände der Deliberation und Entscheidung der Oberbehörde senn können. 2) Alle Discussionen über das, was auf Verwaltung und Verwendung des Fonds und der Einkünfte der Schule Bezug hat, also alle die ökonomische Deputation der Musterschule allein angehenden Gegenstände.

3) Alles, was ausschließend (nach Abschnitt III.) in den Geschäftskreis des

Directors gehört.

§. 15. Bei zweifelhaften Fällen hat der Director zu entscheiden, ob sich ein zur Sprache gebrachter Gegenstand, nach den in den vorigen §.§. aufgestellten Grundsätzen, zu einer Conferenz-Berathung eignet, und, wo nicht, mit Beseitigung desselben, ohne Zeitverlust die Verhandlungen ordnungsmäßig fortzusetzen.

§. 16. Da Ceidenschaft zu Auffindung und Auffassung der Wahrheit unsfähig macht und leichtlich zu unvorsichtigen, beleidigenden Aeußerungen hinzreißt, die oft die Quelle von Mißhälligkeiten und Spannung unter den Cehrern werden; so soll der Director, sobald sich Ceidenschaftlichkeit in die Verhand-lungen einmischt, die Fortsetzung der Verhandlungen sogleich untersagen, entweder einen andern Gegenstand in Vortrag bringen, oder die Sitzung aufheben, injuriöse Ausdrücke aber vorher sorgfältig zu Protokoll nehmen lassen.

§. 17. Dem Consistorio als Oberbehörde der Musterschule bleibt es übrigens überlassen, die unmittelbare Aussicht auf die Schule und Ceitung der Geschäfte der Cehrer, in= und außer der Conferenz, einem seiner Mitglieder zu übertragen, oder sonst eine geeignete Person zu ersuchen, dieses Geschäft auf längere oder kürzere Zeit zu übernehmen; in welchem Falle die Conferenzen unter dem Dorsitz dieses von der Oberbehörde bevollmächtigten, oder doch wenigstens mit seinem Dorwissen, jedesmal zu halten sind.

#### Sünfter Abichnitt.

Don den Cehrern und ihren Obliegenheiten.

§. 1. Sämmtliche Cehrer und Cehrerinnen der Musterschule sind entweder 1, ordentliche ganz für die Musterschule angestellte, oder 2, außerordent=liche, an der Musterschule blos in einzelnen Stunden Unterricht gebende.

§. 2. Beide Klassen von Cehrern und Cehrerinnen haben die gemeinsame Verpflichtung, die Oberbehörde der Schule für ihre ihnen vorgesetzte Obrigkeit; die ökonomische Deputation für einen Vorstand der Schule, und den Oberlehrer und Director für ihren Vorgesetzten anzuerkennen, und zu achten; dann den vorgeschriebenen Cehrplan sowohl, als die gegenwärtige Schulordnung, beide ihrem ganzen Inhalte nach, und in allen ihren Theilen und Artikeln, sich zur Richtschnur dienen zu lassen.

§. 3. Die Verhältnisse und Verpflichtungen der Lehrer der genannten beiden Klassen, unterscheiden sich aber dadurch, daß die außerordentlichen Lehrer (wie schon im III. Abschnitt §. 13. angeführt stehet) blos für die einzelnen Stunden, während welcher sie zu unterrichten haben, der Schule verpflichtet sind. Sie können, wie jeder Privatlehrer, mit andern vertauscht werden, und auch

deshalben keine Mitglieder der Schulconferenz senn.

§. 4. Die ordentlichen Cehrer sind aber von der Oberbehörde angestellt, haben Sitz und Stimme in der Conferenz, genießen jährliche fixe Besoldungen, und ihr Amt ist ihnen, falls ihr Derhalten keine Absetzung begründet, und sie nicht freiwillig ihre Dimission nehmen, lebenslänglich gesichert, und dagegen werden sie als Beamte betrachtet, welche sich, mit herzlicher Theilnahme an dem Gesammtwohl der Schule, nach allen ihren Kräften dem Dienste derselben gewidmet haben.

§. 5. Von einem ordentlichen Cehrer muß gefordert werden, daß er 1) die für sein Geschäft nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten,

2) durch Geist, Selbstdenken und Liebe für sein Geschäft begründeten methodischen Sinn, und

3) die zur handhabung einer humanen Disciplin und Aufrechthaltung seiner Achtung und Geltung bei den Schülern nothwendige, in seinem gangen Wesen sich aussprechende Würde besitze.

Wer das Amt eines Cehrers an der Musterschule sucht, hat durch Beweise, wie sie die Oberbehörde von ihm zu fordern für gut finden wird, genügend darzuthun, daß er die für das fragliche Amt erforderlichen Kenntnisse, Sertig=

keiten und Eigenschaften wirklich besitze.

Sollte es sich aber wider Vermuthen im Caufe seiner nachherigen Amts= führung ergeben, daß er diese bei seiner Anstellung von sich ausgegebenen Eigen= schaften nicht besitze, oder sie auf eine dem Wohle der Schule nachtheilige Weise vernachlässige; so hat er, nach Befinden, seine Absetzung zu gewärtigen, oder daß er mit verminderter Besoldung in niedrigern Klassen und zu geringeren

Gegenständen, denen er gewachsen ist, angestellt werde.

§. 6. Eben so unerläglich ist an einen ordentlichen Lehrer die Forderung nicht allein eines reinen, unentweihten Gemüthes, sondern auch eines unan-stößigen Wandels, damit durch sein Beispiel nicht wieder zerstört und niedergerissen werde, was er durch sein Lehren erwirkt und aufgebaut hat. Deshalb begründen nicht blos bürgerliche Derbrechen, sondern auch Ausschweifungen in Trunk, Spiel, Wollust, überhaupt unehrbare Verbindungen und Gesellschaften, die Absetzung vom Amte.

Da ferner die besonderen Verhältnisse einer Schule von der Ausdehnung wie die Musterschule, bei welcher das Personale der an derselben arbeitenden Lehrer so gahlreich ist, auch noch die besondere weitere Sorderung an die Lehrer machen, daß nämlich ihr Arbeiten und Wirken ein soviel als möglich harmonisches Wirken sen, so daß ihre Bemühungen sich immer gegen= seitig unterstügen, zusammenwirken und ineinandergreifen; so ist es die Pflicht des Directors, jedem Cehrer durch ein freundliches, collegialisches Benehmen, neben der ihm gebührenden Achtung, Liebe und Jutrauen einzuflößen. Dagegen aber ist auch jedem Cehrer Pflicht, den Oberlehrer als Schuldirector zu achten, ihn als ihren Mittelpunkt, wodurch ihrem Gesammtwirken Einheit gegeben wird, zu betrachten, und ihn in allen, seinen Obliegenheiten gemäßen, Der= fügungen bereitwilligst und kräftigst zu unterstützen. Auch unter sich sollen die Lehrer in collegialischer Eintracht und gutem Einverständniß zu leben sich bemühen, und daher sich Alles aufs sorgfältigste enthalten, wodurch das gegenseitige gute Einverständniß gestort, und Spannung oder gar Mighälligkeiten unter ihnen erzeugt werden könnten.

Da das Wohl und Beste der Schule der vorzüglichste Gegenstand aller von sämmtlichen Lehrern zu erfüllenden Pflichten ist, und durch Dernachlässigung, oder gar vorsätzliches Zuwiderhandeln, oben bemeldeter Obliegenheiten das Wohl der Schule gefährdet wird; so werden dieselben für jede solcher handlungen verantwortlich. Sollte aber, gegen alle Erwartung, ein Lehrer seine Pflichten so sehr vergessen, daß er sich gegen die Amtsbefugnisse des Oberlehrers auflehnet, Parthien gegen denselben oder andere Mitlehrer macht, Streit unter den Lehrern stiftet, das Einverständniß zu stören sucht, einen anderen Mitlehrer bei den Schülern herabsett, und dessen Wirksamkeit entgegen arbeitet; so verwirkt

derselbe, wegen des der Schule zugefügten Nachtheils, seine Absetzung.

§. 8. Eine jede Schule bedarf zu ihrem Bestehen und zu ihrer gesegneten Wirksamkeit das Jutrauen und die Achtung des Publikums. Mit Recht verlangt also auch die Musterschule von den bei derselben bleibend angestellten Lehrern, daß diese sie in ihrem Bestreben, sich das öffentliche Vertrauen zu erwerben, bei jeder Gelegenheit, in= und außer der Schule zu unterstüßen, und alles sorgstältigst vermeiden, wodurch der gute Rus der Schule gefährdet werden könnte, dagegen jeder nach seiner Besugniß desto kräftiger mitwirke, Unvollkommens heiten und Mängel der Schule zu verbessern. Wer daher durch lieblose Urtheile über wirkliche, oder vermeintliche Mängel und Unvollkommenheiten die Schule in den Augen des Publikums herabsetzt, oder gar sie durch Verleumdung ihrer höhern und niedern Vorgesetzten, durch Cadel ihrer Versassung, zu beschimpfen sucht; der hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn er darüber zur strengen Verzantwortung gezogen, und zur Strase von der Schule entsernt wird.

§. 9. Jeder ordentliche Cehrer hat wöchentlich 26 Stunden Unterricht zu geben, und zwar die blos in den untern oder Elementar-Klassen arbeitenden Cehrer in den Tagesstunden von Vormittags 8 bis 11 Uhr, und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr. Da in den obern= oder Real-Klassen der Unterricht an manchen Tagen bis 12 Uhr Mittags dauert, so haben die in diesen Klassen arbeitenden Cehrer, so wie es der Cectionsplan mit sich bringt, auch Cectionen in der Stunde von 11 bis 12 zu übernehmen, wogegen ihnen dann andere

Stunden mährend der Schulzeit frei bleiben.

§. 10. Der Unterricht fängt Morgens mit dem Schlage 8 Uhr, und Nachmittags mit dem Schlage 2 Uhr an, nachdem mit der Schulglocke das Zeichen gegeben worden. Um aber die schon in der nächst vorhergehenden Diertelstunde in ihren Zimmern sich versammelnden Kinder zu beaussichtigen, sinden sich zur Beaussichtigung sämmtlicher Knaben-Klassen 2 Lehrer, nämlich Einer für die Klassen im obern Stock, und Einer für die gleicher Erde, und zur Beaussichtigung sämmtlicher Mädchen-Klassen ebenfalls Einer, eine Diertelstunde vor dem Anfang des Unterrichts jedesmal ein. Die Verbindlichkeit der Beaussichtigung haben alle ordentlichen Lehrer, der Director ausgenommen, und es wechselt dieses Geschäft, nach in der Conferenz zu treffender Uebereinkunft, Wochenweise unter ihnen.

§. 11. Nach Ablauf jeder Stunde schließt der Cehrer seinen Unterricht, sobald das Zeichen mit der Glocke gegeben wird — aber auch nicht eher — trägt sein Zeugniß in das Zeugnißbuch ein, und geht dann entweder sogleich in die Klasse, wo er die folgende Stunde zu unterrichten hat, oder wartet den auf ihn folgenden Lehrer in seiner Klasse ab, je nachdem durch in der Conferenz getroffene Uebereinkunft das eine oder das andere bestimmt worden ist.

§. 12. In keinem Falle dürfen die Schüler während des Stunden= und Cehrerwechsels allein gelassen werden, und wenn ein Cehrer einmal, ehe er durch den auf ihn folgenden ersetzt ist, oder auch im Cause der Stunde, genöthigt senn sollte, sich auf eine kleine Zeit aus der Klasse zu entsernen, so hat er dem neben ihm arbeitenden Cehrer davon Nachricht zu geben, auch — wo sich solche besinden — die Communicationsthüre zu öffnen, damit während seiner Abwesenheit durch jenen seine Klasse beaussichtigt werde.

§. 13. Während der Schulzeit entfernt sich kein Cehrer aus dem Schulzebäude und dem zu demselben gehörigen Raume. Sollte jedoch ein Cehrer durch irgend einen dringenden Dorfall zu einer solchen Entfernung genöthigt werden, so hat er sowohl davon, als auch von den Gründen seiner Entfernung

dem Director vorher die Anzeige zu machen.

§. 14. Wenn ein Cehrer durch Unpäßlichkeit oder eine andere gegründete Abhaltung verhindert senn sollte, sich in der bestimmten Zeit in der Schule einzufinden, oder sollte eine dieser Ursachen ihm die Besorgung des ihm obliegenzden Unterrichts für einen ganzen oder auch nur halben Tag unmöglich machen, so hat er davon dem Director die Anzeige — und zwar so früh als möglich — zu machen, damit dem Director Zeit bleibe, wegen anderweitiger Besehung seiner Stunden das Nöthige anzuordnen.

§. 15. Wenn in einem solchen Sall — wo nämlich ein Lehrer für einen oder einige Tage fehlt — der Director von dem nur in einem solchen Nothfalle zulässigen Auskunftsmittel, dem Zusammensetzen zweier Klassen, Gebrauch zu machen nöthig finden sollte; so wird der Lehrer, welcher am füglichsten eine Klasse mit der seinigen vereinigen kann, dem Director bei Ausführung dieser

Anordnung mit Bereitwilligkeit entgegen kommen.

§. 16. Auch werden die Cehrer, welche während der Schulzeit Freistunden haben, auf Einladung des Directors für ihren aus §. 14 genanntem Grunde

abwesenden Collegen gerne eintreten.

§. 17. Sollte ein Cehrer auf zwei oder mehrere Tage seinen Unterricht, aus was für einem Grunde es auch sen, aussetzen, oder auf einige Tage oder längere Zeit verreisen wollen, so hat er sich vorher schriftlich bei der Oberbehörde Urlaub auszuwirken. Sein schriftliches Gesuch reicht er an den Direktor ein, der es begutachtet, und an die Oberbehörde gelangen läßt.

§. 18. In dem ebengenannten Salle stellt der Director, auf Kosten des beurlaubten Lehrers, einen Dicar für denselben, bei dessen Wahl er jedoch auf Antrag und Wunsch des Beurlaubten soviel als möglich Rücksicht nimmt.

§. 19. Im Falle des Erkrankens eines Lehrers wird — so fern sein Uebelbefinden den Schein einer schnell vorübergehenden Unpäßlichkeit hat — seine Abwesenheit auf die §. 15 und 16 genannte Art ersett. Sobald sein Uebelbefinden den Charakter einer eigentlichen längere Zeit dauernden Krankheit annimmt, wird auf Kosten der Schule ein Vicar für ihn angenommen.

§. 20. Außerordentliche Lehrer haben auf dieses Benesiz nur längstens einen Monat Anspruch zu machen. Bei länger als 4 Wochen dauernder, durch Krankheit veranlaßter Abwesenheit derselben wird entweder auf ihre Kosten ein Dicar angenommen, oder der von ihnen bis dahin besorgte Unterricht wird

einem andern Cehrer bleibend übertragen.

§. 21. Wenn ein angestellter Lehrer sich auch während der Schulferien über Nacht aus der Stadt entfernen will, so hat er zwar dazu keine weitere Erlaubniß nöthig, ist aber dennoch verbunden, von seinem Weggehen sowohl als auch von der Dauer seiner Abwesenheit, so wie von dem Orte, wohin er

sich begeben wird, dem Director die Anzeige zu machen.

§. 22. Es ist keinem Cehrer erlaubt, ohne Vorwissen und Genehmigung des Directors, Bücher, Schreibmaterialien oder andere Gegenstände der Art, an seine Schüler in der Schule zu verkaufen. Eben so wenig soll ein Cehrer Collecten, oder Geldeinsammlungen irgend einer Art, und wäre der Iweck auch noch so löblich und gut, unter den Schülern in der Schule veranstalten, sie auch nicht gestatten, wenn sie von einem Fremden oder einem Schüler veranstaltet werden sollten.

#### Sechster Abschnitt.

Ordnung und Regeln, auf welche die Cehrer während der Schulzeit zu halten haben.

§. 1. Um 8 und 2 Uhr, gleich nach gegebenem Zeichen, fängt jeder Cehrer seinen Unterricht an. Tritt nach bereits angesangenem Unterricht noch ein Kind in das Schulzimmer, so weist ihm der Lehrer — so fern es kein Billet zur Entschuldigung seiner Derspätung hat — einen Platz an, wo es bis nach geendigter Lehrstunde — wenn es nicht durch ein noch später kommendes abgelöst wird — stehen bleibt. Kommt nach dem ersten noch ein zweites zu spät, so nimmt dieses die Stelle des ersten ein, und das erste geht an seinen Platz; kommt noch ein drittes, so stellt sich dieses an den Ort des zweiten, und das zweite geht an seinen gewöhnlichen Platz, und so fort, so daß jedesmal das zuletzt verspätet kommende Kind stehen bleibt, dessen Namen nach gesendigter Stunde in das Zeugnißbuch gesetzt wird.

§. 2. An jedem Dormittage und an jedem Nachmittage, bemerkt in jeder Klasse der dazu bestimmte Lehrer die fehlenden Kinder auf der Derstäumnißtabelle, und zwar am Dormittage durch einen auf die Linie, und am Nachmittage durch einen unter die Linie gesetzten Strich. Sobald das abwesend gewesene Kind wieder in der Schule erscheint, fordert ihm der Lehrer, der die Dersäumniß zu bemerken hat, ein Entschuldigungs-Billet ab. hat das Kind dieses, so durchstreicht der Lehrer den gemachten Strich, wo nicht, so wird das Kind an die Nachlieferung des Billets für die nächste Schule erinnert. Bringt es alsdann dasselbe auch nicht, so wird der Name des Kindes schriftlich be-

merkt, und dem Director zugeschickt.

§. 3. Versäumt ein Kind 3 Tage hintereinander die Schule, ohne daß seine Versäumniß von des Kindes Aeltern ist entschuldigt worden, so wird ebenfalls des Kindes Name dem Director schriftlich zugesandt, damit er bei den Aeltern nach der Ursache des Ausbleibens des Kindes nachfragen lassen kann.

§. 4. Ohne Erlaubniß des Lehrers geht kein Kind hinaus, und der

Cehrer erlaubt immer nur einem Kinde hinauszugehen.

§. 5. Die Cehrer sorgen dafür, daß die Kinder in jeder Klasse ihre bestimmten Plätze haben, die sie ohne Geheiß des Cehrers nicht verwechseln dürfen.

§. 6. Während des Unterrichts ist keinem Kinde erlaubt zu essen, es ist das nur während des Stundenwechsels zu gestatten. Will ein Cehrer seinen Schülern in der heißen Jahreszeit erlauben, während des Stundenwechsels Obst zu essen, so dürfen sie Schalen, Steine und Stiele nicht auf den Fußboden wersen.

§. 7. Verlangt ein Kind vor dem Schlusse der Schule nach hause gelassen zu werden, so muß es durch ein vorzuweisendes Billet darthun, daß dieß von seinen Aeltern gewünscht werde, der Cehrer schickt alsdann das Kind mit

dem Billet dem Director gu.

§. 8. Hat ein Schüler seine ihm aufgegebene Privatarbeit nicht gemacht, so bleibt er über Mittag in der Schule und macht sie da noch fastend. Wird aus diesem oder einem andern Grunde ein Schüler zum Verbleiben in der Schule verurtheilt, so sorgt der Lehrer dafür, daß die Aeltern von dem Nichtnachhausekommen des Kindes Nachricht erhalten, und benachrichtiget außerdem den Director noch, sowohl von dem Dableiben des Kindes, als auch von dem Grunde, warum es dableiben soll, damit bei etwaiger Nachfrage der Director Auskunft geben kann.

§. 9. Wenn eine Klasse noch von 11 bis 12, oder von 4 bis 5 Uhr Unterricht hat, so dürfen die Schüler bis zehn Minuten nach 11 und 4 Uhr zu ihrer Erhohlung in den Garten gehen. Die Lehrer, bei denen sie in den Stunden Unterricht haben, begleiten sie alsdann dahin und sorgen dafür, daß keine Unordnung entstehe. Länger als die bestimmte Zeit, wohl gar die ganze Stunde, im Garten zu verweilen, kann einzelnen Klassen — wegen der für die Klassen, welche noch Unterricht haben, daraus erwachsenen Störung — nie gestattet werden. Im Falle auch sämmtliche Lehrer, die mit ihren Klassen im Garten sind, ihren Schülern ein langes Verweilen in demselben erlauben wollen, darf dies doch nur mit Vorwissen und Gutheißen des Directors geschehen.

§. 10. Wenn ein Schüler eine Fensterscheibe zerbricht, so bezahlt er sie mit 20 Kr.; verschüttet er die Tinte aus einem Tintenfaß, so bezahlt er 4 Kr., verliert oder befleckt er eine der den Kindern zu Privatarbeiten mit nach hause gegebenen Köhleinschen Rechentaseln, so bezahlt er 12 Kr.; desgleichen für ein Exemplar der in den Zeichenstunden ausgegebenen Zeichenschriginale, den Werth. Diese Gelder werden von dem Lehrer, bei dem sich dergleichen obengenannte Fälle ereignen, eincassirt, und an den Lehrer, welcher die kleinen Ausgaben der Schule zu besorgen hat, abgeliesert, der sie zu Bezahlung der Glaserrechnung

und zu Anschaffung neuer Tinte u. s. w. verwendet.

§. 11. Beim Schlusse der Schule sorgt jeder Lehrer dafür, daß die Schüler oder Schülerinnen der Klasse, in der er zuletzt unterrichtet, mit Anstand und mit Ordnung aus dem Immer und durch den Hof gehen. Der Lehrer läßt die Kinder Bank für Bank aus dem Immer gehen, und er selbst geht zuletzt, um zu verhüten, daß nicht einer oder der andere, oder mehrere im Immer zurücksbleiben, und da für sich Unfug treiben.

§. 12. Bei Gelegenheit der Andachts- und Censurstunden, oder auch bei andern allgemeinen Versammlungen der Kinder im Saale, führt jeder Lehrer die Klasse, in welcher er in dieser Stunde zu unterrichten hätte, in anständiger Ordnung in den Saal, läßt da dieselbe in der sestgesetzten Ordnung sich aufstellen, und sorgt dafür, daß die Kinder während der Versammlung Ruhe,

Stille, Ordnung und Anstand beobachten.

§. 13. Bei den jährlichen öffentlichen Prüfungen sind, während der ganzen Dauer derselben, beständig alle ordentliche Lehrer gegenwärtig. Theils damit jeder Cehrer das Ganze der Schule, die Methode seiner Mitsehrer, besonders aber die Schüler, welche bei der darauf folgenden Versetzung vielleicht die seinigen werden, und das Maaß ihrer in dem Sach bereits erworbenen Kenntnisse, in welchem er sie nun weiter führen soll, kennen serne, theils aber auch, um dem ganzen Acte dadurch eine größere Seierlichkeit zu geben.

#### Siebenter Abschnitt.

Ueber den Anfang und Schluß der Cehrcurfe und der Schul-Ferien.

§. 1. Die Cehrcurse beginnen in allen Klassen der Musterschule mit dem Anfang des Schuljahres, d. h. mit dem Wiederanfang der Schule nach der jährs

lichen Prüfung.

§. 2. Da die jährliche öffentliche Prüfung, nach der bisherigen Observanz, in der letzten Woche des Monathes Juny statt hat; so fangen die neuen Cehr-curse im Monat July an, und dauern ein Jahr, nämlich dis zur Prüfung des nächsten Jahres.

§. 3. Ein jeder Cehrer hat sich deswegen so einzurichten, daß er das in seiner Klasse Vorzutragende mit Ablauf des Schuljahres beendigt hat, und wo möglich noch einige Wochen früher, damit er durch eine Recapitulation am Ende seines Cursus sich überzeugen könne, ob das Ganze seines Unterrichts, und was und wieviel von dem Einzelnen, von seinen Schülern gefaßt und behalten worden.

§. 4. Bei dem Anfange der neuen Lehrcurse finden auch die Versetzungen und Promotionen, so wie die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen Statt.

§. 5. Wenn durch den Abgang von Schülern im Caufe des Schuljahres das Verhältniß der Schülerzahl zweier auf einander folgenden Klassen zu sehr gestört worden, so dürfen in diesem Falle, als Ausnahme von der Regel, auch außer der gewöhnlichen Zeit Versetzungen in eine höhere Klasse mit solchen Schülern und Schülerinnen vorgenommen werden, die sich durch Fleiß und besondere Fortschritte einer solchen Auszeichnung würdig und für eine höhere

Klasse reif gemacht haben.

§. 6. Desgleichen darf, auch außer der gewöhnlichen Aufnahmezeit, der Eintritt in die Musterschule (unter den Abschnitt III. §. 5 genannten Bedingungen) solchen Kindern nicht verweigert werden, deren Aeltern von einem andern Orte in hiesige Stadt gezogen, um daselbst zu wohnen, wenn solche, den nach Abschnitt III. § 5. an sie zu machenden Forderungen genügend, zur Zeit der auf dem Gnmnasium beendigten Curse, d. h. um Ostern und Michaelis, in die Musterschule übergehen wollen. Außer den beiden genannten Fällen können nur dringende, und eine besondere Berücksichtigung verdienende Gründe, und auch alsdann nur, wenn die sestgesetzte Schülerzahl einer Klasse dadurch nicht überschritten wird, — die Aufnahme einzelner Schüler außer der gewöhnlichen Aufnahmezeit statthaft machen.

§. 7. Die bis jett an der Musterschule üblichen Ferien, sind folgende:

1) die beiden Wochen nach der jährlichen Prüfung,

2) die Geleitswoche in der herbstmesse,

3) die 3 Weinlesetage,

4) von Weihnacht an, jedoch so, daß den Tag vor Weihnachten schon keine Schule mehr gehalten wird, bis Neujahr, so daß den Tag nach Neujahr, und ist dieser ein Sonntag, den darauf folgenden Montag, die Schule wieder anfängt.

5) Um Ostern, den Mittwoch vor Ostern wird die Schule geschlossen, und

den Donnerstag nach Oftern fängt sie wieder an.

6) Auf das Pfingstfest, den Samstag vor Pfingsten wird die Schule gesichlossen, und den Donnerstag nach Pfingsten fängt sie wieder an.

§. 8. Einzelne Tage, an welchen keine Schule gehalten wird, sind: Sastnacht, der achtzehnte October, und der Buß- und Bettag.

### Achter Abschnitt.

Ueber die Beaufsichtigung und Bewahrung des Schulgebäudes und Schul-Inventariums, so wie über die Schulbedienung.

§. 1. Die Oberaufsicht über die Gebäude und das sämmtliche Mobiliars-Eigenthum der Musterschule hat der Director, der, im Salle an den Gebäuden selbst nöthiger Reparaturen, oder auch größerer oder außerordentlicher Ans schaffungen für die Schule, an die ökonomische Deputation der Musterschule zu berichten hat. §. 2. Jur Erleichterung des Directors ist von der Oberbehörde immer einem der im Schulgebäude wohnenden Lehrer die Aufsicht über die Schulzimmer und das darin befindliche Eigenthum der Schule, so wie die Aufsicht über die Schulbibliothek, aufgetragen. Dieser hat dafür zu sorgen, daß in den Schulzimmern immer alles in brauchbarem Stande sen, kleine Reparaturen an Tischen, Bänken, Schränken, Fenstern u. s. w. durch die betreffenden handwerksleute besorgen zu lassen, Anschaffungen von Schreibmaterialien u. s. w. für die Schule zu machen, u. s. w.

Die Anschaffung irgend eines neuen Möbels oder Cehrmittels zum Gebrauch der Schule, so wie die Beauftragung des Weißbinders zum frischen Uebertünchen und Anstreichen sowohl der Schulzimmer, als auch der von Cehrern bewohnten Jimmer im Schulgebäude, kann derselbe jedoch nur vornehmen, nachdem er sich porber mit dem Director besprochen und dellen Einmilligung eingeholt hat

vorher mit dem Director besprochen, und dessen Einwilligung eingeholt hat. §. 3. Als Bibliothekar liegt ihm die Aussicht über die Schulbibliothek und den übrigen Lehr-Apparat ob. Die Auschaffung eines von einem Cehrer gewünschten Buches oder Instrumentes, besorgt der Bibliothekar, nachdem der Director zu dem Ankause desselben seine Einwilligung gegeben. Uebersteigen indessen solche Anschaffungen in einem Quartal die Summe von 12 fl. 30 kr., so hat der Director zuvor bei der ökonomischen Deputation anzufragen.

§. 4. Wenn ein Cehrer ein Buch aus der Schulbibliothek mit nach hause zu nehmen wünscht, so schreibt er eigenhändig den Titel und die Jahl des Bandes des Buches, nebst seinem Namen und dem Tag des Empfanges, in ein

von dem Bibliothekar zu haltendes Buch.

§. 5. Wenn ein Lehrer ein Buch 3 Wochen benutzt hat, und es wird von einem andern verlangt, so muß es der erste zurückgeben.

S. 6. Uebrigens hat der Bibliothekar am Schlusse jedes Jahres Musterung

der Bibliothek zu halten, und alle ausgegebenen Bücher einzufordern.

§. 7. Die Säuberung und heizung der Jimmer in der Knabenschule ist das Geschäft des Schulpedellen, der außerdem angewiesen ist, den Cehrern mit allen kleinen Dienstleistungen, deren sie bei ihrem Geschäft in der Schule besürfen können, an die hand zu gehen. Der Pedell muß ferner das Brennholz zum Gebrauch der Schule, so wie auch für die im Schulgebäude wohnenden Cehrer, sägen und spalten, und den Schulhof und Garten in sauberem und ordentlichem Stande erhalten. Persönliche Bedienung hat kein Cehrer, auch nicht die im Schulhause wohnenden Cehrer, von dem Pedellen zu verlangen.

§. 8. Die Säuberung und heizung der Jimmer in der Mädchenschule, so wie alle bei den Mädchen, während der Schulzeit und während des Unterrichts in weiblichen Arbeiten, nöthigen Dienste, deßgleichen das von Zeit zu Zeit nöthige Aufwaschen der Fußböden und Puten der Fenster, so wie das fleißige Abreiben der Abtritte der Mädchenklassen, läßt der Director durch seine Mägde

besorgen.

§. 9. Daß die im Schulgebäude selbst befindlichen, unverheiratheten Cehrern zur Wohnung angewiesenen Zimmer diesen Cehrern nur zur persönzlichen Benutzung, nicht aber zu anderweitiger Vermiethung, oder um Kostkinder oder Zöglinge zu sich aufnehmen, gegeben sind, versteht sich von selbst. Es kann also diesen Cehrern die eine oder die andere Art einer solchen Benutzung der ihnen eingeräumten Wohnzimmer ebenso wenig gestattet werden, als das halten von hunden.

#### Neunter Abichnitt.

Ordnung, die für den Unterricht in weiblichen handarbeiten beftimmten Stunden betreffend.

§. 1. Mit der Mädchenschule der Musterschule ist zugleich eine Anstalt zur Unterweisung der Mädchen in weiblichen Handarbeiten verbunden, jedoch so, daß es der Wahl der Aeltern überlassen bleibt, ob ihre die Musterschule besuchenden Töchter auch an diesem Unterricht Theil nehmen sollen oder nicht.

§. 2. Der Unterricht in diesen Stunden befaßt das Nähen, Stopfen, Stricken und Sticken, so fern letteres aus freier hand geschehen kann, und

keine den Raum beengenden Rahmen und Gestelle nöthig macht.

§. 3. Es ist für den genannten Unterricht eine Lehrerinn angestellt, die wöchentlich 24 Stunden zu unterrichten hat, nämlich alle Tage von 11 bis 12, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 4 bis 6, und Mittwochs

und Samstags von 1 bis 6 Uhr.

§. 4. An diesen 24 Stunden hat jedoch jedes Mädchen nur 18 Stunden Antheil, und die Cehrerin hat deswegen mit den Aeltern der an diesem Unterzichte Theil nehmenden Kinder sich zu verabreden, daß die jedem Kinde zuskommende Zahl von 18 Stunden dem Kinde so zugewiesen werde, daß so viel als möglich ein Zusammentreffen aller theilnehmenden Mädchen in einer und

derselben Stunde verhütet werde.

§. 5. So wie — um die Kinder nicht allein und unbeaufsichtigt zu lassen, es allen Cehrern zur Pflicht gemacht ist, pünktlich in der Schule zu erscheinen, und selbst — wenn die Reihe sie trifft — eine Diertelstunde vor Anfang der Schule da zu senn (s. Abschnitt V. §. 10), so ist es nicht weniger die Pflicht dieser Cehrerinn, des Vormittags einige Minuten vor 11, und des Nachmittags einige Minuten vor 4, so wie Mittwochs und Samstags pünktlich um 1 Uhr sich in der Schule einzusinden, um die zur Theilnahme an diesem Unterricht in den Klassen verbliebenen Mädchen — da die Schule jederzeit 5 Minuten vor 11, und vor 4 Uhr geschlossen wird — sogleich aus ihren Klassen abholen lassen, unter ihre Aufsicht nehmen, und den Unterricht ansangen zu können.

§. 6. Während des Unterrichts hat die Lehrerinn noch besonders für anständiges Betragen der Mädchen, für Ruhe, Stille und Ordnung zu sorgen und nach geschlossenem Unterricht ihr Urtheil und ihre Bemerkungen in das

Zeugnigbuch einzutragen.

§. 7. Uebrigens gilt Alles in gegenwärtiger Ordnung Enthaltene, was auf die Amts= und Geschäfts=Verhältnisse dieser Lehrerin Anwendung leidet, auch namentlich derselben, und es hat dieselbe während ihres Unterrichtes ebenfalls auf alles in Abschnitt V. §. 13, 14 und 17 und Abschnitt VI. §. 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 Enthaltene sorgfältig zu achten.

#### Nachschrift.

Dieser Schulordnung sollen sämmtliche Cehrer und Cehrerinnen auf das genaueste nachleben, so wie sie bei Ertheilung des Unterrichts, und ihren gemeinschaftlichen Berathungen darüber, den im Anfang des Jahrs 1813 von der damaligen Schul= und Studieninspection eingeführten Cehrplan als Grundslage der durch diese Schule zu bezweckenden Bildung der Jugend zu berückssichtigen haben bis im Cauf der Zeit, oder durch veränderte Umstände und

Derhältnisse im Innern der Schule, Veränderungen und Zusätze nöthig und räthlich werden sollten, und Hochpreißlicher Senat anders verordnen, oder die

Ober-Schul-Behörde ihnen besondere Weisungen ertheilen wird.

Es soll deshalb diese neue Schulordnung sämmtlichen Cehrern und Cehrerinnen durch das Consistorium, und in Gegenwart einiger Mitglieder der ökonomischen Deputation, bekannt gemacht werden: worauf sämmtliche ordentliche Cehrer sich zu erklären haben: ob sie Willens senen, dem getreu nachzukommen, was ihnen die Schul-Ordnung zur Obliegenheit vorschreibt? indem diesenigen, welche dieselbe zu befolgen nicht gemeint senen, fernerhin bei der Schule nicht bleiben könnten.

Bei künftighin neu anzustellenden ordentlichen Lehrern ist ihre Verpflichtung im Consistorio vorzunehmen, wobei ihnen besonders die Befolgung der Schulgesetze als eine Bedingung, ohne welche sie ihre Stelle weder erhalten noch behalten könnten, zu bemerken ist.





I. Mitglieder der Ökonomischen Deputation.

1.) Friedrich Maximilian Freiherr von Günderrobe, Schöff, Konsistorialdirektor, Stadtschultheiß, Geheimrat, Präfekt, Präsident des Appellschofes und Präsident der Gesetzgebenden Versammlung; Präsident der Ökonomischen Deputation von 1805 bis zu seinem Tode am 9. Mai 1824.

2.) Dr. Wilhelm Friedrich Hufnagel, Senior des Ministeriums und Konsistorialrat (Superintendent), von 1805 bis Dez. 1822.

3.) Simon Mority von Bethmann, Hofrat (später kaiserl. russischer Staatsrat), von 1805 bis zu seinem Tode am 28. Dez. 1826; Kassenführer 1805; Präsident vom 9. Mai 1825 bis 28. Dez. 1826.

4.) Dr. jur. J. J. Pregel, Konsistorialrat, von 1806—11 und von 1816 bis zum 12. April 1825, wo er nach der bekannten Senatsverfügung austreten muß.

5.) Franz Pilgeram, 1805-08.

6.) Johann Gerhard Blum, 1805-08.

7.) Johann Friedrich Schmid, 1805-11; Kassenführer 1807.

8.) J. de Neufville-Mertens, 1807-14; Kassenführer 1808.



- 9.) J. de Neufville-Passavant, von 1808 bis Mai 1825; Kassenführer 1809 und 1815.
- 10.) Johann Wilhelm Schmidt, 1810—25; Kassenführer 1810, von 1816 ab als Senator und Mitglied des Konsistoriums; tritt als solches am 12. April 1825 aus wie 4.
  - 11.) Georg Christian Kohler, 1810-11; Kassenführer 1811.
- 12.) Georg Friedrich Peter hender, 1812-29; Kassenführer 1812 und 1813.
- 13.) Jakob Ludwig Passavant, Pfarrer, Konsistorial=, Oberschul= und Studienrat, 1813-14.
  - 14.) E. Friedrich Kellner, 1814 bis Mai 1825; Kassenführer 1814.
- 15.) Dr. J. C. Spieß, Pfarrer, 1815 als Ober = Schul = und Studienrat, vom 20. März 1826 bis zum 16. Febr. 1827 als Inspektor der M.-Sch.
  - 16.) Johann Martin Guttenberger, 1816-20; Kassenführer 1816.
  - 17.) Karl Urban Keller, 1817-18; Kassenführer 1817.
  - 18.) J. N. von Olenschlager, Schöff u. Konsistorialdirektor, 1817-18.
  - 19.) Remigius Enssen, 1818 bis O. 1831; Kassenführer 1818-20.
- 20.) Dr. Ferdinand Mag Starck, Bürgermeister und Konsistorials direktor, 1819-20.
- 21.) Johann Wilhelm Mehler, Schöff u. Konsistorialdirektor, 1821 und 1822, 1824 bis zum 12. April 1825; vom 9. Mai 1824 an Präsident der Ökonomischen Deputation.
- 22.) Gustav Metzler=Mener, 1821 bis O. 1833; Kassenführer 1821, 1822 und 1832.
- 23.) Karl Eduard Mener-Osterrieth, 1823-35; Kassenführer 1823; Präsident vom 23. Jan. bis 16. Aug. 1827, von da ab Sekretär.
- 24.) Dr. J. Peter hieronnmus hoch, Konsistorialdirektor und Bürgermeister, 1823.

- 25.) heinrich Anton Cornill, 1824-37; Kassenführer 1824-26.
- 26.) J. Karl Andreae = Banfa, 1827-39; Kassenführer 1827-28.
- 27.) Paul Appia, Pfarrer und Konsistorialrat, Inspektor der M.-Sch. und Präsident der Ökonomischen Deputation vom 16. Aug. 1827 bis 12. Febr. 1848.
  - 28.) Ludwig Graubner, 1829-39; Kassenführer 1829-32.
- 29.) Dr. jur. Franz Eduard Souchan, 1831; tritt aus, als er kurz nach seinem Eintritt Senator geworden ist.
  - 30.) G. h. hauch = Steeg, von h. 1831 bis O. 1833.
- 31.) Gottfried Jakob Alexander Wagner, 1833-42; Sekretär von 1835 an.
  - 32.) Friedrich Adolph Jan, 1833-43; Kassenführer 1833-34.
- 33.) Philipp Christian Wilhelm Donner, 1835-47; Kassenführer 1835-37.
  - 34.) Gustav gerdinand Mener, 1837-43; Kassenführer 1838-39.
- 35.) Wilhelm Isaak Gillé, vom 15. Mai 1839 bis 12. Mai 1854; seit 1842 Sekretär.
- 36.) Friedrich Jakob Keßler-Gontard, Senator, vom 15. Mai 1839 bis zum 30. Mai 1867; Kassenführer 1839-41.
- 37.) Louis Bonnet, Pfarrer und Konsistorialrat, vom 24. Juli 1839 bis Sept. 1840 vikarisch für Appia Inspektor und Präsident der Ökonomischen Deputation.
- 38.) Wilhelm Friedrich Wiesche, von 1842 bis 3. April 1867; Kassenführer 1842-47.
- 39.) Dr. med. Gustav Adolph Spieß, von Januar 1843 bis 1872; seit 1854 Sekretär; vom 28. April 1871 ab Präsident.
  - 40.) Georg Beinrich Engelhardt, 1843-55.
  - 41.) Robert Passavant = Echhardt, 1847-72; Kassenführer 1853.
- 42.) Dr. Konrad Maximilian Kirchner, Pfarrer, Inspektor der M.=Sch. und Präsident der Ökonomischen Deputation von Febr. 1848 bis März 1857.
- 43.) Hermann Karl Nestle, von 1853 bis Frühjahr 1871; Kassen= führer 1853-55.
- 44.) Konstantin Alexander Scharff = Mener, 1854-72; Kassen= führer 1857-67.
  - 45.) Dr. jur. Johann Anselm Sester, 1855-72.
- 46.) Dr. jur. Johann Friedrich Philipp Middleton Schlemmer, Konsistorialassessor, vom 2. Febr. 1859 bis 28. April 1871 Inspektor der M.-Sch. und Präsident der Ökonomischen Deputation.
  - 47.) Gustav Günther=Keßler, legter Kassenführer, 1867-72.
  - 48.) Hermann de Neufville, von Juli bis Nov. 1867.
  - 49.) August Stern : John, Anfang 1868-72.

#### II. Direktoren, Cehrer und Cehrerinnen.\*)

A. Gesamtschule. Dom 18. Apr. 1803 bis M. 1876.

(R. Sch. II. Oron. feit 9. Nov. 1867, R. Sch. I. Oron. feit 19. Marg 1874, nebst hoherer Tochterichule und Seminar.)

Bearbeitet von Professor Dr. f. C. Maué.

10

#### I. Direktoren ("Oberlehrer").

1.) M. Friedrich Vertraugott Klitscher, geb. 19. Jan. 1772 zu Carolath i. Schles., 1795 Hauslehrer in Frankfurt, 1797 Schulhalter, Gründer einer Lesebibliothek in Sachsenhausen, dann Lehrer in "der unteren Klasse" des G., wird 1803 mit der Gründung der neuen Anstalt betraut, die er am 18. Apr. 1803 mit 7 Knaben und 2 Mädchen eröffnet; er legt zu Ende des Jahres 1804 seine Stelle nieder, privatisiert noch einige Zeit in hiesiger Stadt, geht dann nach Schlesien guruck, wird preußischer Geldprediger, bann Derwaltungsbeamter in Glat; gest. 4. Dez. 1809.

Dgl. S. Eiselen, Sestschrift der M. Sch. 1880, S. 32 f.

p.: S. Verzeichnis der Programme No. 1. - Liedersammlung für Schulen. 2. Aufl. Srkf. a. M. 1811.

2.) Dr. Gottlieb Anton Gruner, geb. 18. März 1778 in Coburg, betreibt von 1798—1800 auf den Univers. Göttingen und Jena theologische, philosophische und philologische Studien, ist dann 1801—2 Hauslehrer bei Minister v. Bernsdorf in Kopenhagen, besucht Burgdorf unter Pestalozzi, wird Cehrer an einer Erziehungsanstalt in heilbronn und von da am 4. März 1805 als Oberlehrer an die M.-Sch. berufen; er legt am 26. Sept. 1810 seine Stelle nieder, wird Privatdozent in Heidelberg, promoviert daselbst, dann wird er Prof. am G. in Coburg, am 6. Okt. 1817 zum Seminardirektor und Oberschulrat in Idstein ernannt, wo er segensreich 101/2 Jahre lang wirkt; 1828 wegen fast gänglicher

<sup>\*)</sup> Die folgende Arbeit beruht, soweit sie die ordentlichen Cehrer betrifft, bis zum Jahre 1865 auf der von Kühner in der Einfadungsschrift diese Jahres gegebenen Zusammenstellung und auf den von den Cehrern bei der definitiven Anstellung in den Schulprogrammen selbst gemachten biographischen Angaben, die aber überall ergänzt und weitergeführt, bezw. in gar manchen Punkten berichtigt und sämtlich nochmals redigiert worden sind. "Jür die au her ordentlichen und Aushilfslehrer (Abt. III) war das Quellenmaterial außerordentlich dürftig. Dielsach war außer dem bloßen Familiennamen dieser Cehrer und der Teit ihrer Tächgelt an der Schule weiter nichts bekannt, und es war von den sehlenden Personalangaben der Hilfslehrer, namentlich der älteren Zeit, troß aller Nachforschungen auf dem Städt. Archiv und dem Kgl. Standesamt 1, auch bei den Nachkommen, mehrfach nichts zu erfahren. Wenn wir demnach auch möglichst nach Vollständigkeit gestrebt haben, sind doch immerhin noch eine Anzahl Tücken geblieben.

Bet dieser Gelegenheit sei hier allen Mithelsenden, insbesondere herrn Stadtarchivar Dr. Rud. Jung, herrn Joh. Sr. Hoff und herrn Pfarrer Dr. H. Dechent, dem Kgl. Standesamt 1 und allen denen, die sonst noch bei den Seisstellungen behüftlich waren, für ihre freundliche Unterstützung der verbindlichte Dank ausgesprochen.

Was die Einteilung: Il ordentl. Cehrer, III außerordentl. Eehrer und hissellung herve des inteilung. Il ordentl. Cehrer zum großen Teil vor ihrer destintiven Anstellung, dezw. dereits als Probekandidaten, viele Kandidaten, wenn sie auch zur definitiven Anstellung nicht gelangten, auch während und nach ihrem Probejahr als Hilfslehrer tätig, wie sich aus den biographischen Angaden zub II und AV, bezw. B IV ergibt; diese Hilfslehrertätigkeit wird nicht mehr besonders unter der Abtellung III ausgeführt. Die mit \* bezichneten Direktoren, Cehrer und Eehrerinnen sind noch an der Multerschule, bezw. Elisabether \*) Die folgende Arbeit beruht, soweit sie die ordentlichen Cehrer betrifft, bis zum Jahre 1865 auf der

Im allgemeinen sind nur tatjächliche Angaben in rein objektiver Weise gemacht worden; die sehr selten hie und da einmal vorkommenden, ein Urteil enthaltenden Bemerkungen rühren natürlich nur von den Zusammenstellern der vitae her und gehen nicht auf die Quellen zurück.

Der Raumersparnis wegen waren wir genötigt, von einer größeren Zahl Abkürzungen Gebrauch zu machen, die meist leicht verständlich sind. Hier seien nur die solgenden erwähnt: Sch. = Schule (also M.-Sch. = Mustersschule; E.-Sch. = Elisabethenschule; R.-Sch. = Realschule; O.-R.-Sch. = Oberrealschule usw.); G. = Gymnasium; R.-G. = Realgymnasium; O. = Ostern; M. = Michaelts; P. = Publikationen; S. = Sommers, W. = Wintersemsster.

Erblindung pensioniert; er stirbt am 13. Mai 1844 in Wiesbaden, wohin er nach seinem Rücktritt übergesiedelt war.

Naheres über ihn: S. Eiselen, Sestschrift ber M.-Sch. 1880 S. 40 f. und Joh. Becker, G. A. Gruner im Padagog. Jahrb. für 1858 v. Ab. Diesterweg.

- D.: Briefe aus Burgdorf über Pestaloggi, seine Methode und Anstalt. Srkf. a. M. 1804. - Tugend und Glaubenslehre. 1808. heidelberg. 2. Aufl. 1817. - Berfuch einer missens schaftlichen Begründung und Darstellung der wichtigsten hauptpuncte der Erziehungslehre mit besonderer hinsicht auf den Unterricht in der Volksschule. Denkenden Cehrern gewidmet. Jena 1821. – Über Volksschulwesen und Volksveredelung. Wiesbaden 1833. – Behandlung padagogischer Fragen in den Programmabhandlungen der M. Sch. (S. Verzeichnis.) Dgl. auch A, II, 1.
- 3.) Dr. Wilhelm Heinrich Seel, geb. 1776 in Dillenburg, wo sein Dater Oberkonsistorialrat war, studiert Theologie zu herborn und Marburg, wirkt 1797-1803 als Cehrer in Elberfeld, dann in dem Institut der Erzieherin Karoline Rudolphi in heidelberg, erwirbt sich dort 1806 den philosophischen Doktorgrad, wird 1806 in eine Predigerstelle nach Dillenburg berufen und tritt am 1. Dez. 1807 als ordentlicher Lehrer der M.=Sch. ein. Er wird Oberlehrer ber Anstalt am 1. Okt. 1810 und stirbt 6. Nov. 1821. (Don 1817 an Direktor und Oberlehrer genannt.)

D.: Schulreden nebst einigen kleineren Schulschriften. Beidelberg 1817. - (S. Verzeichnis der Programme.)

- 4.) Ehregott Wilh. Gottlieb Bagge, geb. 5. März 1781 in Coburg, wo sein Dater Generalsuperintendent und Konsistorialrat war († 1796), besucht das G. in Coburg von 1794-99, studiert in Jena bis 1802 Theologie, ist 1 1/2 Jahre Cehrer an der Salzmannschen Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, gründet in Coburg ein Privatinstitut, dazu 1807 ein Cehrerseminar, dem er bis 1818 vorsteht, bekommt 1808 den Titel "Herzogl. Educationsrath", wird 1818 dritter Diakonus an der hauptkirche zu St. Morit und Prediger "im heiligkreug" und erhält dann die Inspektion über alle Töchterschulen des Landes; am 24. Jan. 1822 wird er als Direktor der M.-Sch. berufen, eingeführt 22. April. Nachdem er fast 26 Jahre die Leitung gehabt, tritt er am 1. Jan. 1848 in Ruhestand; gest. 19. Sept. 1860.
  - D.: Auffage meist pabagogischen Inhalts. (S. Verzeichnis der Programme).
- 5.) Friedrich Konrad Bruckner, geb. 10. Mai 1801 zu Heuchelheim bei Candau, wo sein Vater Pfarrer war, besucht das damalige G. zu Neustadt a. d. H., studiert 1817-20 in Jena Theologie in Verbindung mit Philosophie und Philos logie, besteht das Examen als Predigtamtskandidat, ist 1824-27 Pfarrverweser in haardt, legt die Prüfung für das Cehramt ab und wird unmittelbar darauf Subrektor der lateinischen Schule in Neustadt und von da durch Senatsdekret vom 25. Juli 1848 als Direktor an die M. Sch. berufen, in welcher Stellung er von Anfang Sept. 1848 an tätig ist und am 26. Sept. 1851 stirbt.

p.: Das hardigebirge und seine Umgebungen. Jugendbibliothek beutscher Klassiker, Bb. I-II. 3. Aufl. 1848. – Pädagogische Aussätze s. im Verzeichnis der Programme.

6.) Dr. Karl Friedrich Ludwig Kühner, geb. 26. Apr. 1804 zu hild= burghausen, wo sein Dater hofdiakonus und Lehrer der herzogl. Prinzessinnen war († als hofprediger und Pfarrer in Eishausen), besucht das G. daselbst, studiert von M. 1822 bis O. 1826 in Jena und Leipzig Theologie und hört zugleich philologische Vorlesungen, promoviert auf Grund einer Dissertation

Astronomiæ et Astrologiæ in doctrina Gnosticorum vestigia. Partic. I. Bardesanis gnostici numina astralia, wird im April 1826 an einer Erziehungsanstalt in hildburghausen provisorisch und, nach bestandenem Examen proministerio, im Okt. dess. I. definitiv an derselben Anstalt und zugleich am dortigen Schullehrerseminar angestellt, wird 1833 Inspektor dieser Anstalt, 1837 Rektor der neu gegründeten R.-Sch., des Pro-G. und der städtischen Schulen zu Saalfeld, 1846 Superintendent das. und Ephorus der Diözese; am 8. Dez. 1851 übernimmt er das Amt des Direktors der M.-Sch.; am 1. April 1867 tritt er in Ruhestand; er stirbt am 11. Sept. 1872.

Über ihn: Dr. Carl Kühner. Ein Cebensbild, von Direktor Dr. Friedrich Eiselen. Progr. d. M.-Sch. 1873. Daselbst eingehende Würdigung seiner litterarischen Cätigkeit.

- p.: Die den Programmen der M.-Sch. beigegebenen pädagogischen Aussätz von 1852–1865 (S. Verzeichnis der Programme). Am bekanntesten geworden von seinen sonstigen zahlreichen Veröffentlichungen (s. Eiselen a. a. G.) ist sein Aussatz in Bd. IV von: Bülau, Geheimnisvolle Geschichten und räthselhafte Menschen: Die Geheimnisvollen im Schlosse zu Eishausen. Eine wahre Geschichte ohne Lösung, in bes. Abdr. Leipzig 1852 ohne Kamen des Verf. erschienen. Ferner seine vortrefslichen Charakterbilder: Dichter, Ritter und Patriarch. Frkf. a. M. 1869.
- 7.) Dr. Friedrich Ludwig Wilhelm Eiselen, geb. 25. Aug. 1825 zu Breslau als zweiter Sohn des ord. Prof. der Staatswissenschaften und Dolks= wirtschaft Dr. Friedrich Eiselen, verlebt seine Jugend in Halle a. d. S., an dessen Univers. sein Vater 1829 berufen worden war; das. besucht er das Pädagogium und studiert dann von M. 1843 ab in Halle und Berlin vornehmlich Geschichte und deutsche Sprache; 1847 promoviert er dort auf Grund der Abhandlung: De Gracchorum conjuratione, und besteht im gebr. 1848 die Prufung für das höhere Lehrfach; Probej. von O. 1848 bis O. 1849 am Friedrich-Werderschen 6. zu Berlin, dann noch weiter als hilfslehrer und als Mitglied des padagog. Seminars an der genannten Anstalt tätig, zugleich auch an höheren Töchter-schulen, und mehrere weitere Jahre als Hilfslehrer an der Dorotheenstädtischen R.-Sch. beschäftigt; O. 1855 folgt er dem Ruf als Rektor der höheren Schule zu Cennep im Bergischen Cande, die er als staatlich anerkannte höhere Bürger= schule organisiert; im Jan. 1863 wird er zum Direktor der R.=Sch. zu Wittstock berufen, der er die Berechtigung einer R.=Sch. I. Ordn. verschafft; O. 1867 über= nimmt er in Frankfurt das Direktorium der Musterschule; in dieser Stellung verschafft er der Knabenschule den Charakter einer R. Sch. I. Ordn. (O. 1873); gleichzeitig hat er auch die Leitung der inzwischen zur neunklassigen Schule mit Cehrerinnenseminar ausgebildeten Mädchenabteilung, ein übermäßig großer Or= ganismus, zumal auch noch beide Schulen Doppelklassen von unten bis zur obersten Klasse besitzen; daher wird M. 1876 die Mädchenschule als selbständige Anstalt (Elisabethenschule) unter Direktor Weismanns Leitung abgetrennt. Die in städtische Verwaltung übergegangene R.=Sch. (Realgymnasium) wird 1880 in ein neues Gebäude am Hermesweg (jett Klinger-Oberrealschule) verlegt, dessen für die Schule weniger geeignete Lage in Verbindung mit den damaligen, für Realgymnasien ungünstigeren Zeitverhältnissen eine verminderte Freguenz und das allmähliche Eingehen der Doppelklassen herbeiführt. O. 1894 nimmt E., durch seinen Gesundheitszustand genötigt, den Abschied, bei welcher Gelegenheit ihm der Charakter als Geh. Regierungsrat verliehen wird. Er lebt jest in Wiesbaden.
  - p.: Außer einer Anzahl von Auffätzen in meist pädagogischen Zeitschriften und den Artikeln: "Dertrauen" und "Wetteiser" in der Schmidschen Encyclopädie veröffentlichte er "Strafe oder Zucht? Ein pädagogisches Gutachten" (1858); "Goethes Erziehungslehre" (1881) als

besondere Schriften und in den Programmen der drei von ihm geleiteten Schulen: "Geschichte der höheren Schule zu Lennep" (1856); "Die Freiheitsidee bei Schiller" (1859); "Die pädagogische Provinz in Withelm Meisters Wandersahren" (1861); "Cessings Laokoon als Lektüre in Gymnassium und Realschule" (1866); "Schleiermachers Erziehungslehre" (1869); "Jur Geschichte und Theorie der Strafe als Erziehungsmittel" (1871); "Dr Karl Kühner, Direktor der M.-Sch. Ein Lebensbild" (1873); "Geschichte des deutschen Schulwesens in Frankfurt a. M. bis zur Gründung der Musterschule" (1880); "Über Wesen und Wert der Ehre" (1894).

# II. Ordentliche Cehrer, Oberlehrer, Professoren.

1.) Johann Friedrich Köhlein, geb. 24. Nov. 1774 in Homburg v.d. H., besucht die lateinische Schule daselbst, tritt in seinem 17. Jahre als Adjunkt seines Daters ein, welcher Mädchenschullehrer war, und erteilt außerdem noch Unterricht in einer Pensionsanstalt zu Dornholzhausen, um mit seinem Erwerb seine Familie zu unterstützen, wird als Cehrer an das hiesige Waisenhaus berufen, erteilt daneben, mit besonderer Erlaubnis der Direktion des Waisenhauses vom Jahre 1803 an einige Unterrichtsstunden an der M.-Sch., tritt 1805 mit voller Stundenzahl in diese Anstalt ein, wird 13. Okt. 1807 ordentlicher Cehrer und stirbt 20. April 1809.

vgl.: G. A. Gruner, J. Fr. Köhleins Leben, Charakter u. Verdienste, Programm der M.-Sch. 1809.

2.) Johann Konrad Nänny, geb. 24. Sept. 1783 zu Herisau i. d. Schweiz, mit Gruner zusammen in Heilbronn tätig, unterrichtet seit März 1805 an der M.=Sch., wird am 13. Okt. 1807 zum ordentlichen Cehrer ernannt, folgt im Sept. 1812 einem Rufe an das G. in Kreuznach, wo er auch stirbt.

Dgl. über seine Berufung und zu seiner Würdigung: Seel im Progr. 1820, S. 12, f.

- 3.) Friedrich Bernhard Ludwig Sänger, geb. 1. März 1775 zu Königs see im Schwarzburg-Rudolstädtischen, tritt 2. Juni 1806 für Fröbel ein, wird unterm 13. Okt. 1807 ordentlicher Lehrer, erteilt von O. 1826 ab keinen Untersicht mehr, wird 1827 pensioniert und stirbt 30. Dez. 1832.
- 4.) Gottlob Heinrich Wezel, geb. 18. Jan. 1781 zu Ludwigsburg, wird frühzeitig Gehilfe seines Vaters in der dortigen Elementarschule und nach dessen Tode alleiniger Lehrer derselben, dann an der Mädchenschule zu Ludwigsburg angestellt, seit 27. Jan. 1807 ist er an der M.=Sch. tätig und wird 13. Okt. dess. J. zum ordentlichen Lehrer ernannt; im Jahre 1846 erfolgt auf sein Nachsluchen seine Pensionierung; er stirbt den 16. Nov. 1855.

Ein Liederbuch von ihm wird im Progr. d. M .= Sch. 1856, S. 33 erwähnt.

5.) Theodor Preußer, geb. 17. Juli 1782 in Dillenburg, wo sein Vater, den er früh verlor, Fürstlich Oranien-Nassausscher Candkeller war, besucht das Pädagogium seiner Vaterstadt, studiert von 1800 an in Gießen Mathematik und Baukunst, wird 1803 beim Bauwesen im Fuldaischen angestellt, erteilt das bei an einem Forstinstitut Unterricht in der Arithmetik, wird im Sept. 1809 als Cehrer der Mathematik an die M.-Sch. berusen, stirbt 6. März 1814, nachsem er noch auf dem Krankenbette schwer unter der Einquartierung der Kosaken und anderer Truppen in den Schulräumen und Cehrerwohnungen gelitten hatte. Das. Drogt. d. M.-Sch. 1814, S. 5, f.

- 6.) Dr. Johann Gerlach Guldner, geb. 4. Okt. 1777 in Frankfurt, absolviert das G. daselbst, studiert 4 Jahre in Tübingen Philosophie und Theoslogie, besteht das theologische Kandidatenezamen, gibt aber aus Gesundheitsgründen seine pfarramtliche Tätigkeit auf, wird 1803 hilfslehrer der M.-Sch. und am 25. Sept. 1810 als ordentlicher Lehrer angestellt, nachdem er im Jan. dess. J. in Erlangen den philosoph. Doktorgrad erworben; er stirbt 9. Juni 1836.
- 7.) Dr. Adolph Diesterweg, geb. 29. Okt. 1790 zu Siegen im Oranien-Nassausschen, wo sein Dater Amtmann war, besucht das Pädagogium seiner Daterstadt, dann, um sich dem Studium der Mathematik und Physik zu widmen, die Hohe Schule zu Herborn und zulett die Univers. Tübingen, von wo er 1809 nach Mannheim geht; hier erteilt er Privatunterricht; Ende 1811 wird er als Cehrer der Mathematik und Physik ans Kollegium in Worms und am 29. Dez. 1812 von der Ober-Schul= und Studieninspektion als ordentlicher Lehrer für Mathematik und Physik in den oberen Klassen der M.-Sch. berusen; er tritt sein Amt 1. Zebr. 1813 an; am 18. Apr. 1818 verläßt er die M.-Sch., um als zweiter Lehrer in die Rektoratsschule zu Elberfeld einzutreten; später Direktor des Schule lehrerseminars in Mörs und dann des Seminars für Stadtschulen in Berlin; er stirbt 7. Juli 1866.

Über seine pädagogische und litterarische Tätigkeit und Bedeutung vgl. E. Langensberg, Adolph Diesterweg. Sein Leben und seine Schriften. Unter Mitwirkung der Jamilie herausgegeben. 3 Theile. Jrkf. a. M. 1867—1868; E. v. Sallwürk, Adolph Diesterweg, Darstellung seines Lebens und seiner Lehre und Auswahl aus seinen Schriften. 3 Bde. Langensalza 1899.

- p.: Don den zahlreichen Schriften Diesterwegs seien erwähnt: Elem. Geometrie, 5. Aufl. 5rkf. a. M. 1875. Diesterweg-Heuser, Rechenbuch f. Elem. und höhere Bürgerschulen. 27. Aufl. Gütersloh 1888. Pädag. Wollen und Sollen. 2. Aufl. 5rkf. a. M. 1875. Wegweiser z. Bildung f. deutsche Cehrer. 6. Aufl. 5rkf. a. M. 1890. Populäre himmelskunde. 19. Aufl. hamburg 1898. Ausgew. Schriften. 2. Aufl. 5rkf. a. M. 1890. Ferner herausgeber des Pädag. Jabrbuchs. 16 Bde. 1851—66; Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht, 1827—66.
- 8.) Emanuel Robert Thomas Duvillard, geb. 24. Aug. 1783 in Neufchatel nach eigener Angabe im Progr. d. M.=Sch. 1813, S. 26, (nach dem offiziellen Einem Hohen Senate eingereichten Verzeichnis vom 7. Okt. 1818: "geb. zu Genf", Progr. d. M.=Sch. 1820, S. 4), übersiedelt mit seinem Vater (der Mitglied der k. russischen und der k. französischen Akademie der Wissenschaften war) nach Paris, wo er seine weitere Ausbildung erhält und in Mathematik und Citteratur Unterricht erteilt; geht 1805 nach Deutschland, übernimmt 1806 den französischen Unterricht am Rat Hadermannschen Institut dahier, tritt am 1. Okt. 1811 als französischer Cehrer der M.=Sch. ein und wird am 5. Juni 1813 zum ordentlichen Eehrer der Anstalt ernannt, nimmt aber im Juni 1821 seine Entlassung.
- 9.) Christian Hahn, geb. 19. März 1790 zu Frankfurt, Seminarist der M.=Sch. 1805, von 1810—11 Gehilfe mit Gehalt, geht Sept. 1811 zu weiterer Ausbildung als Lehrer in das Institut des Herrn v. Türk in Veven, tritt nach seiner Rückkehr 1. Juli 1813 als ordentlicher Lehrer der M.=Sch. ein, sucht mit Diesterweg zusammen die Turnkunst einzuführen, tritt im Juli 1853 (nach 40=jähriger Dienstzeit) in Ruhestand, erteilt aber freiwillig noch mehrere Unterrichtsstunden an der Anstalt fort dis zum März 1863, wo er als Judilar aussscheidet; auch 1866—67 (wie schon 1848) hilft er in Vertretung des Direktors

die Direktorialgeschäfte mit versehen, und auch nach 1868 bekundet er sein Interesse für die Schule noch durch tägliche Besuche; er stirbt am 10. Juli 1877 im 88. Lebensjahre.

p.: Arithmetisches Erempelbuch für den Schul- und Privatunterricht. Frkf. a. M. 1823. 1.-2. Cursus. Später wiederholt neue Auflagen: 1. Cursus 5. Aufl. 1858; 2. Cursus

4. Aufl. 1861.

- 10.) Johann Heinrich Müller, geb. 1. Febr. 1787 zu Medenbach bei Dillenburg, wo sein Dater Landmann war, besucht den Unterricht des Kirchensrat Jüngst in Niederdresselndorf, der ihn auch in fremden Sprachen unterweist, bekleidet 5 Jahre lang eine Hauslehrerstelle in dem benachbarten Burbach, wirkt dann 3 Jahre lang als Lehrer der französischen Sprache an der Schule Wilbergs in Elberfeld, muß aber seiner Gesundheit wegen wieder eine Hauslehrerstelle auf dem Land auf mehrere Jahre annehmen; im Aug. 1814 wird er als Lehrer der Arithmetik an die M.-Sch. berusen, erkrankt im Apr. 1825, übernimmt im Okt. 1831 wieder einige Unterrichtsstunden, stirbt 20. Apr. 1844.
  - P.: Elemente der analytischen Geometrie oder Anwendung der Algebra auf die Geometrie für Anfänger und zum Selbstunterricht. Frkf. a. M. 1836. Erster Cursus der Geometrie. Von den geraden Linien u. s. Krkf. a. M. 1844.
- 11.) Dr. Johann Peter Fester, geb. 10. Juni 1787 zu Frankfurt, früh verwaist, tritt 1804 in das hiesige G., gibt als "Lehrzögling" Elementarunterricht in der M.=Sch., studiert von 1808—10 in Heidelberg Theologie und (unter Kirchenrat Prof. D. Schwarz) Pädagogik und setzt dann von 1810—12 seine theologischen Studien in Jena und Tübingen fort; er tritt 1. Jan. 1813 als "Privatlehrer" an der M.=Sch. ein, besteht sein 1. theol. Kandidatenezamen im Juli 1815, Jan. 1817 wird er Prediger am Bürgerhospital, lehnt 1817 die Oberlehrerstelle am Waisenhause ab, um bei der M.=Sch. zu bleiben, "an die Dankbarkeit und Neigung ihn ketteten", wird 1. Jan. 1818 als ordentlicher Cehrer angestellt; er wird im April dess. J. nach bestandenem Examen in die Jahl der Predigtamtskandidaten aufgenommen und tritt 27. Sept. 1827 aus, weil er Pfarrer in Bornheim wird; stirbt 14. Mai 1860.

Über das Sestersche Pfarrhaus in Bornheim vgl. J. fr. hoff, Ein Künstlerheim vor

70 Jahren. Frkf. a. M. 1902, S. 27 f.

- 12.) Johann Anton Cehn, geb. 28. Dez. 1792 zu Frankfurt, Seminarist der M.=Sch. 1806, vom 1. Okt. 1810 an Hilfslehrer für den Elementarunter-richt, vom 1. Juli 1818 an definitiv angestellt, in den letzten Jahrzehnten Schreiblehrer der Knabenschule, emeritiert G. 1857; stirbt 26. Dez. 1868.
- 13.) Johann Georg Zährer, geb. 5. Febr. 1793 zu Frankfurt, seit 1806 Seminarist, seit 1810 Gehilfe der M.=Sch., von 1813 an 1 ½ Jahre in Deven in v. Türks Institut, tritt nach seiner Rückkehr als Lehrer der M.=Sch. ein, wird 1. Juli 1818 ordentlicher Lehrer und stirbt 15. Mai 1856.

P.: Kopfrechnen. Aufgabensammlung. I. Abth. Grundrechnen. Srkf. a. M. 1851. – Grundrechnen. I. Abth. 2. Parthie 1852; 3. Parthie 1853. – II. Stufe aller Kopfrechensübungen. Aufgabensammlung. 2. Abth. 1853.

14.) Johann heinrich Cauterbach, geb. 1794 zu hellmeroth im Nassauischen, wo sein Vater Schullehrer war, wird bald nach seiner Konfirmation als Cehrer in einer kleinen Dorsschule angestellt und bei einem benachbarten Privatlehrer weiter unterrichtet, besucht noch mehrere Jahre das Schullehrerseminar in Ihlein, tritt dann als Cehrer in ein Mädcheninstitut in Wiesbaden ein und besucht hier zugleich den Unterricht des Oberschulrats de Caspée; unterm 14. Sept. 1819 wird er als ordentlicher Cehrer an die M.=Sch. berusen, stirbt aber schon am 13. April 1820.

15.) Wilhelm heinrich Ackermann, geb. 25. Juni 1789 zu Auerbach im sächs. Doigtlande, wo sein Dater Oberpfarrer war, besucht das G. in Gotha, 1807 die Univers. Leipzig, um sich vorzugsweise theologischen Studien zu widmen, wendet sich aber mehr und mehr dem Lehrerberuf zu; er folgt 1811 einer Ein= ladung Pestalozzis und bleibt bei ihm in Nverdon bis März 1813; er tritt dann ins Lühowsche Corps und macht als intimer Freund und Kampfgenosse Theodor Körners den Befreiungskrieg mit; nach dem Seldzug wird er durch Dermittlung seines Oheims Rud. Ackermann in Condon Korrespondent zweier hilfs= gesellschaften, die sich zur Unterstützung der im Kriege verunglückten Deutschen gebildet hatten, lernt das englische Unterrichtswesen kennen, geht herbst 1815 mit fünf Zöglingen nach pverdon, wo er wiederum zwei Jahre bleibt, ist von 1817 an teils auf Reisen mit seinen Zöglingen, teils an befreundeten Erziehungs= instituten beschäftigt, so bei de Laspée in Wiesbaden, dann neun Monate am hiesigen Bunsenschen Institut; am 4. Juli 1820 wird er zum ordentlichen Cehrer der M.=Sch. ernannt; anfangs unterrichtet er als unterster Elementarlehrer, bald aber in den oberen und obersten Klassen Geschichte und Deutsch; stirbt 27. März 1848.

Über die zeier seiner Beerdigung vgl. J. zr. hoff, Künstlerheim, S. 59. – Charaketeristik von Scholberer im Progr. d. M.-Sch. 1849, S. 15 f.

p.: Erinnerungen aus meinem Leben bei Pestalozzi. Mitgeteilt den 12. Jan. 1846 an seinem hundertjährigen Geburtsfeste. — Erinnerungen eines Lühowschen Jägers aus der Lüneburger haide. Das Geschwisterpaar unter der Eiche bei Wöbbelin, in: Erinnerungen aus den deutschen Befreiungskriegen von 1813 u. 1814. 1. heft. Frkf. a. M. 1847.

- 16.) Dr. J. A. Solomé, geb. 1793 in Zweibrücken, wohin sein Vater, ein geborener Franzose, als Mitarbeiter am Zweibrückischen französischen Litteraturblatt berusen worden war; der Vater siedelt 1793 nach Mannheim über und ist dort mit der Redaktion des "Journal politique de l'Europe" beschäftigt; kurz vor dessen Tod 1801 wird der Sohn in eine Erziehungsanstalt in Paris gebracht und nimmt später noch einmal dort an den Lehrkursen des Lycée Charlemagne teil, studiert 1811—14 in Heidelberg Jurisprudenz, macht als badischer Unterleutnant 1814 den Feldzug im Elsaß mit und kehrt dann nach heidelberg zu seinen Studien zurück; geschäftliche Schwierigkeiten seiner Mutter zwingen ihn auf einige Jahre seine Studien zu unterbrechen und der Mutter behilflich zu sein, dann wird er Privatsekretär des Fürsten zu Nsenburg-Birstein, im Herbst 1819 auf kurze Zeit hosmeister der jungen Grasen v. Winzingerode in Stutzgart, im Jahre 1821 Lehrer im hause des Grasen Festitics in Wien, dann Lehrer der französischen Sprache am Katharinenstift in Stuttgart, und am 1. Juli 1822 als ordentlicher Lehrer der französischen Sprache an die M.-Sch. berusen, in welchem Amt er am 14. Juni 1841 stirbt.
  - p.: Auswahl moralischer Erzählungen. Ein französisches Cesebuch für Schulen. Srkf. a. M. 1826. Cehre und Übungsbuch der französischen Spracke für den Unterricht in Klassen (in vier Abtheilungen). Frkf. a. M. 1829—32. Dollständiges Cehrbuch der französischen Spracke. Stuttgart u. Tübingen 1822. Der Selbstlehrer. Ein Cehre und Übungsbuch für den Private und SelbsteUnterricht in der französischen Spracke. 1. Theil. Frkf. a. M. 1831. Außerdem werden als Derössentlichungen von ihm genannt: eine frz. Cautlehre; eine Wortbildungslehre der franz. Spracke und Grammatikalische Tabellen. Auch ein Wörterbuch wird einmal in den Akten erwähnt. Selbstbiogr. Programm der M.-Sch. 1825, S. 26.

- 17.) Karl Friedrich Haug, geb. 9. Sept. 1796 ("Ende des Jahres 1796", Selbstbiogr. Progr. d. M.-Sch. 1825, S. 26) in Eislingen, einem württemberg. Dorfe, wo sein Vater Lehrer war, besucht die lateinische Schule zu Göppingen und vom Jahre 1812 an das unter Denzels Leitung stehende Schullehrerseminar in Eflingen, unterrichtet in mehreren Schulen des Landes, wird im Jahre 1817 Lehrer des Seminars in Eflingen und durch Senatsdekret vom 1. Juli 1824 als Lehrer an die M.-Sch. berusen (Eintritt Oktober), im Anfang des Jahres 1863 wird er durch Krankheit längere Zeit seiner Berusstätigkeit entzogen und im Jahre 1864 in Ruhestand versetzt; stirbt 28. Mai 1869.
- 18.) Ph. Christian Bücher, geb. 1795 zu Wehen bei Wiesbaden, wo seine Eltern Bauersleute waren, besucht von seinem 18. Jahre an  $2^{1/2}$  Jahre das Seminar zu Idstein, wo er sich durch eigenen Verdienst seinen Lebensunterhalt erwerben muß, arbeitet dann 4 Jahre als Buchhalter in der Herzogl. Nassausschaft nach musteranstalt zu hof Gassenbach bei Idstein, tritt zu seiner weiteren Ausbildung in die Erziehungsanstalt des Hofrat de Laspée in Wiesbaden, wird zehr. 1821 Hilfslehrer in der Bunsenschen Erziehungsanstalt in Frankfurt, im Juli 1822 Hilfslehrer und am 16. März 1824 ordentlicher Lehrer der M.-Sch.; er stirbt 19. März 1826.
- 19.) Georg Grosch, geb. zu Schalkau im Herzogtum Sachsen-Meiningen, wo sein Vater Cehrer war, besucht 3½ Jahre das Cehrerseminar in Meiningen, übernimmt dann eine Hauslehrerstelle, begleitet seinen Zögling nach Würzburg und hört an der Universität naturhistorische, mathematische und geschichtliche Kollegien, tritt 1½ Jahre später als Cehrer in die damals blühende Erziehungsanstalt des Dr. Dittmar in Nürnberg ein, geht nach 8 Jahren (1824) nach München, wo er chemische und mineralogische Vorlesungen hört; als Erzieher im Haus des Ministers v. Cerchenseld siedelt er später mit dieser Familie nach Frankfurt über; im Juli 1826 wird er provisorisch und unterm 29. Jan. 1828 definitiv an der M.-Sch. angestellt; er nimmt wegen disziplinarischer Schwierigkeiten im Jan. 1847 seinen Abschied.
- 20.) Johann Christoph Scholderer (anfänglich: "Scholder", seit 1831 Scholderer) geb. 10. Juni 1801 zu Degerloch (unweit Stuttgart), besucht das G. in Stuttgart und von 1816 an drei Jahre lang das Schullehrerseminar in Eflingen (unter Denzel), ist hierauf ein Jahr lang Lehrer an einer Elementarschule in Eflingen und dann 6 Jahre lang Lehrer der Mathematik am Seminar dasselbst, wird im Aug. 1826 als außerordentlicher Lehrer (zunächst für Elementarunterricht) an die M.-Sch. berusen und unterm 28. April 1829 definitiv angestellt; mit Hahn zusammen nach Bagges Rücktritt von Neuzahr bis O. 1848 mit der Leitung der Schule beauftragt; O. 1848 wird ihm die Leitung der hiesigen Weißfrauenschule mit dem Titel "Oberlehrer" übertragen, er bekleidet dieses Amt aber nur dis zum 26. Sept. dess. J. und kehrt seiner Sehnsucht folgend, wieder an die M.-Sch. zurück, an der er dis zu seinem Tod 10. Mai 1855 in Michelsstadt i. O. tätig bleibt.
  - p.: Erstes Lesebuch für Elementarschulen. Frkf. a. M.; 2. Aufl. 1843. 5. Aufl. 1857.

     Deutsches Lesebuch für Reals und Dolksschulen. Frkf. a. M. Die Elemente des Rechnens, eine kurze Anleitung zum Unterricht darin, für Mütter und angehende Lehrer und Lehrerinnen. Frkf. a.M. 1842. Die Rothkehlchen. E. Gesch. f. Kinder 2c. Frkf. a.M. 1845.
- 21.) Dr. Leonhard Steinlein, geb. 1794 zu Steinbühl bei Nürnberg, besucht das G. und die damalige Realanstalt in Nürnberg, studiert auf der

Univers. Erlangen Philosophie und leitet während eines vierjährigen Aufentshalts dort gleichzeitig eine Klasse der R.-Sch. unter Pöhlmanns Direktion, wird Erzieher im Hause des Grafen v. d. Lippe in Erlangen und dann in einer adeligen Familie in Nürnberg, ist 6 Jahre lang Teilnehmer an dem Knabeninstitut von Dittmar und Hermann zu Nürnberg, geht abermals nach Erlangen, wo er Unterricht erteilt und zugleich philologische, mathematische und naturhistorische Kollegien hört, tritt im April 1829 als Hilfslehrer an der M.-Sch. ein und wird ordentlicher Lehrer dieser Anstalt am 5. Juli 1836 an Stelle Guldners, stirbt aber schon 16. Febr. 1838.

22.) Dr. Friedrich Heinrich Bernhard Weismann, geb. 23. Aug. 1808 in Frankfurt, besucht das hiesige G., widmet sich in den Jahren 1827—31 in Heidelberg und Berlin theologisch-philologischen Studien, besteht das Fakultätsexamen in Heidelberg, tritt als Hauslehrer in die Frankfurter Hamilie J. de Neufwille ein und erteilt in mehreren anderen Familien Unterricht; nachdem er kurze Zeit an der M.-Sch. Aushilse geleistet, wird er im Okt. 1839 provisorisch und unterm 3. Dez. dess. J. definitiv an Stelle Steinleins angestellt; er unterrichtet während seiner langjährigen Tätigkeit fast ausschließlich an der Mädchenabteilung, ist Vorsteher des Lehrerinnenseminars und wird bei der Trennung der beiden Abteilungen M. 1876 zum Direktor der Elisabethenschule ernannt.

Weiteres vgl. C, I, 1.

- 23.) Jules Matthieu, geb. 10. Okt. 1818 zu Lyon, besucht das G. in Neufchatel, hört dort von 1834 an philologische Vorlesungen, besteht die vorgeschriebenen Prüfungen, bildet sich von 1838—40 in der Erziehungsanstalt zu Stetten in Württemberg weiter aus, tritt im Jahre 1840 provisorisch und am 25. April 1843 definitiv als Cehrer der französischen Sprache für Dr. Solomé an der M.=Sch. ein; er stirbt nach längerer Krankheit und häusigeren Beurzlaubungen am 29. Juli 1874.
- 24.) Friedrich Reiff, geb. 23. Jan. 1821 in dem württembergischen Dorfe Essingen, in der Nähe des Hohenstaufen, wo sein Vater Schullehrer war, besucht das Schullehrerseminar in Eslingen (unter Denzel) bis zum Herbst 1838, wird als Cehrer an einer Dorfschule und bald darauf an der Musterschule in Eslingen angestellt, wo er zugleich Musikunterricht am Seminar erteilt, besucht, um sich in Mathematik und Naturwissenschaften weiter auszubilden, auf ein Jahr die polytechnische Schule in Stuttgart, tritt am 1. Sept. 1843 als Hilfselehrer an der hiesigen M.-Sch. ein und wird an derselben unterm 30. Sept. 1845 besinitiv angestellt; nach 38 jähriger Tätigkeit wird er im Herbst 1881 pensioniert, stirbt 14. Nov. 1885. Er ist der Komponist einer Reihe von bekannten, frischen Jugend- und Marschliedern.
  - P.: Singbuch für Schule und haus. In 4 Abteil. (Mehrf. neu aufgelegt.) Frkf. a. M. Kinderlieder mit leichter Klavierbegleitung in 2 Stufen. 2 hefte. Frkf. a. M. Turnsliederbuch zum Gebrauch bei Turnübungen nach Spießscher Methode. Frkf. a. M. Die Erzählstunde zur Belehrung und Unterhaltung f. d. Jugend. Frkf. a. M. 1856. Siegessgruß. Marsch f. Pianoforte. Frkf. a. M. Eine Anzahl Aufsähe turnerischen, botanischen und mineralogischen Inhalts in pädagog. Zeitschriften.
- 25.) Dr. Karl Oppel, geb. im August 1816 zu Frankfurt, besucht die Weißfrauenschule und die Mittelschule dahier und später das Seminar in Efzlingen (unter Denzel), wird 1835 hilfslehrer an der Dreikönigsschule, im Okt. 1837

hauptlehrer der 4. Knabenklasse der Weißfrauenschule, O. 1847 hilfslehrer der M.-Sch., an deren halbpensionsanstalt er schon seit O. 1838 beschäftigt war, und erhält unterm 14. Nov. 1848 die definitive Anstellung; er promoviert 1859 in Gießen auf Grund einer Abhandlung über die Religion der alten Ägnpter. Nach 32 jähriger Tätigkeit, O. 1879 pensioniert, übernimmt er die Leitung des hiesigen Armenvereins, siedelt dann Aug. 1883, der Erholung und Ruhe bedürftig, nach Schweinsurt über, kehrt aber 1893 wieder in seine Daterstadt zurück, wo er in ungeschwächter Geisteskraft noch östers die Schule mit interessanten Dorträgen erfreut; auch in früheren Zeiten bereits verwertete er seine Reisen und Studien zu zahlreichen Vorträgen, die er in einer Menge von deutschen Städten hielt, und übte zugleich eine bedeutende litterarische Tätigkeit aus.

p.: \*Johann Heinrich Pestalozzis Ceben, Wollen und Wirken. Frks. a. M. 1845. –
\*Ein Wort über Knabenerziehung. In Briesen niedergeschrieben. Frks. a. M. 1858. –
\*Freimaurerei und altägnptisches Priesterthum. Frks. a. M. 1860. – \*Kemi. Ägnptens
Bedeutung für die Kulturentwicklung der Menschheit und altägnptische Glaubenslehre.
Frks. a. M. 1859. (Umarbeitung seiner Promotionsschrift.) – \*Ppthagoras und die Freimaurerei. Frks. a. M. 1861. – \*Das alte Wunderland der Phramiden. Mit zahlr. Abbildungen, Karten usw. Ceipzig 1853. 4. Ausl. 1881. – \*Abenteuer in Seindesland. Eine Weishaachtsgabe. Frks. a. M. 1865. – \*Neues Vademecum latonorum. Frks. a. M. 1872.
– \*Thiergeschichten. Erzählungen und Schilderungen aus dem Ceben der Thiere. Wiesbaden 1873. – \*Franz Phrards erste und letzte Reise. Wiesbaden 1874. – Das Buch der Eltern. Praktische Anleitung zur häuslichen Erziehung usw. Frks. a. M. 1877. 4. Ausl. 1896. – Tambour und General. Erzählg. a. d. Gesch. d. amerkan. Freiheitskampses. Mit 150 Ill. u. 2 Tonbildern. Ceipzig 1884. 2. Ausl. 1889. – Tondichter-Album. Ceben und Werke der hervorragendsten Meister der Tonkunst. Frks. a. M. 1879. 3. Ausl. Ceipzig. –
Abenteuer des Kapitän Mago. Eine phönikische Weltsahrt vor dreitausend Jahren. Mit 70 Text-Abb. usw. Leipzig 1878. 4. Ausl. 1899. – Die alten Schweinsurter. Das Ende des 18. Jahrhunderts in der Freireichsstadt Schweinsurt. Schweinsurt 1892. – \*Festgabe. Merkwürdige historische Begebenheiten. Frks. a. M. 1878. 2. Ausl. mit 5 Farbendruckb. – Städtegeschichten. Aus allen Gauen des Daterlandes. Mit 42 Text-Abb. und 1 Titelbild. Eeipzig 1887. 2. Ausl. 1896. – Die Brautsahrt. Schweinsurter Novelle aus den Jahren 1790, 1791 u. 1801. Schweinsurt 1894. – Hei, Wittelsbach! Wie Pfalzgraf Otto Herzgog von Bahren ward. Histor. Erzählung aus der Zeit des Rothbarts. Erlangen 1894. – Hannibals Schwert. Schweinsurt 1895. – Aussählung aus der Zeit des Rothbarts. Erlangen 1894. – Hannibals Schwert. Schweinsche Blättern sür Erzsichung und Unterrickt", 3. T. pseudonnyn, in freimaurerisc

- 26.) Johann Karl Paul, geb. 17. Sept. 1821 zu Frankfurt, besucht die hiesige Weißfrauenschule und die Gewerbschule, 2 Jahre lang das Schullehrersseminar zu Eßlingen (unter Rieckes Leitung) und erteilt dann an mehreren hiesigen Erziehungsanstalten, sowie an der Sonntags= und der Gewerbschule Unterricht, vorzugsweise in Mathematik und Physik, wird Februar 1847 als hilfslehrer (für kaufmännisches Rechnen und Mathematik) und unterm 16. Okt. 1849 definitiv an der M.=Sch. angestellt; nach fast 40 jähriger Tätigkeit an der Schule tritt er M. 1886 in den Ruhestand; gestorben 2. Juni 1899.
  - P.: Rechenbuch für Oberklassen der Reals u. Handelsschulen. Theil I II. Frkf. a. M. 1867. J. C. Becker und K. Paul, Aufgaben für den Rechenunterricht für höhere Bürgerschulen. Theil I III. Frkf. a. M. 1863 67. Seitdem wiederholt neu aufgelegt (Teil I. 13. Aufl. 1899; II., 11. Aufl. 1898; III., 8. Aufl. 1898). Ad. Diesterweg, Elementare Geosmetrie. 3. Aufl. durchgesehen und berichtigt von K. Paul. Frkf. a. M. 1869.
- 27.) Johann Sebastian Wilhelm Kilzer, geb. 11. April 1799 zu Worms, wo sein Vater Handelsmann und Senator war; schon in frühester Jugend

- 1801 kommt er durch Übersiedelung seines Daters nach Frankfurt; durch äußere Verhältnisse wird er genötigt, seiner Neigung zum Studium der Theologie zu entsagen und sich dem Kausmannsstande zu widmen; er verwendet indes seine Mußestunden zu wissenschaftlichen Arbeiten und Poesien und bildet sich unter der Leitung von Pfarrer Stein, Lehrer I. H. Müller und des Sprachforschers Karl Ferdinand Becker zum Lehrer aus, wird an mehreren Erziehungsanstalten dahier beschäftigt, Dikar im kalligraphischen Unterricht am G. und der M.-Sch., an dieser Anstalt vom Jahre 1823 an mit größerer Stundenzahl beauftragt und am 16. Okt. 1849 nach 26 jährigem Hilfslehrertum definitiv angestellt. Er war der Mitgründer und langjährige Präsident des Vereins zum Schuze der Tiere in Frankfurt; stirbt am 9. April 1864.
- 28.) Ernst Andreas Wiederhold, geb. 10. Aug. 1819 zu Fritslar an der Eder, besucht die Bürgerschule zu Rauschenberg und die unter der Leitung des Oberschulrat Dr. Roth stehende Seminarschule zu Friedberg, tritt 1835 in das dortige Seminar, wird 1837 Hauslehrer, übernimmt im Herbst dess. I. eine Stelle im Gutermannschen Privatinstitute dahier, wird aber von hier schon im Frühsahre darauf an die Stadtschule zu Bockenheim berusen, an der er 14 Jahre tätig ist; unterm 30. März 1852 wird er zum ordentlichen Lehrer der M.=Sch. ernannt; vom 18. Juni 1873 an führt er die Beausschtigung der in das Scherbiussche Haus am Bockenheimer Tor verlegten Vorschulklassen der M.=Sch., von M. 1876 bis O. 1880 vertritt er den Direktor der Wöhlerschule an der Vorschule dieser Anstalt; pensioniert O. 1880, stirbt 11. Dezember 1885.

p.: Franz Emanuel Rod. Sauerländer, Französische Grantmatik, übers. v. E. A. Wiedershold. Frks. a. M. 1848, 1849. — Sibel für den Schreibleseunterricht. Frks. a. M. 1859; erschien in 10. Aufl. 1881. — Die Welt des Kindes. Frks. a. M. 1859, in 8. Aufl. 1882. — Heimatliches Cesebuch für das dritte Schuljahr. Frks. a. M. 1876.

- 29.) Friedrich Becker, geb. 1815, Sohn des bekannten Sprachforschers Dr. med. Karl Ferdinand Becker zu Offenbach, von 1830–34 Schüler des Joachimsthalschen G. in Berlin, studiert 1834–35 in Berlin Medizin, arbeitet 1835–38 an der von seinem Vater geleiteten Erziehungsanstalt, studiert von 1838–40 in Bonn und Gießen Naturwissenschaften, vikariert am G. in Darmstadt, besteht 1841 das Examen für höhere Cehranstalten im Großherzogtum Hessen, tritt wieder als Cehrer in die Anstalt seines Vaters ein, wird 1845 an der R.-Sch. zu Offenbach und O. 1852 als ordentlicher Cehrer der Mathematik, Physik und Chemie an der M.-Sch. angestellt, nimmt O. 1853 seine Entlassung, um als Cehrer an der Gewerbschule zu Basel einzutreten.
- 30.) Dr. August Eduard Aderholdt, geb. 2. Dez. 1828 zu Nordhausen, besucht das G. daselbst, vom Jahre 1848 bis 1852 die Univers. Bonn, promoviert 1852 in Bonn auf Grund einer Dissertation: De partibus anorganicis Lycopodii Chamæcyparissus et clavati, bald darauf besteht er das Examen pro facultate docendi in Naturwissenschaften und Mathematik, alsdann bezieht er zu weiterer Ausbildung in Chemie die Univers. Göttingen, (Assistent am Caboratorium unter Wöhler), wird G. 1853 provisorisch, den 19. Dez. 1854 definitiv für Mathematik, Physik und Chemie an der M.-Sch. angestellt, erkrankt G. 1857 und nimmt seine Entlassung G. 1858.
- 31.) Andreas Centz, geb. 8. Aug. 1825 in Niederrad bei Frankfurt, besucht 8 Jahre lang das hiesige G., studiert von 1844—48 in Bonn, Tübingen

und Berlin Philologie und Geschichte, ist dann 6 Jahre lang Cehrer an der Benderschen Erziehungsanstalt in Weinheim a. d. B., wird O. 1854 provisorisch und unterm 8. Juli 1856 definitiv an der M.-Sch. angestellt; zum Oberlehrer wird er 11. März 1873 ernannt, zum Professor 8. Februar 1888. Er tritt O. 1892 in Ruhestand nach 38jähriger Tätigkeit; stirbt 6. Jan. 1901.

p.: Wallensteins Lager. Progr. d. M.-Sch. 1866. 8°, 28 S.

32.) Dr. Wilhelm Karl Cudwig Supf, geb. 1803 zu Frankfurt, absolviert das hiesige G. O. 1822, studiert in Tübingen und Berlin Theologie und Philologie, übernimmt dann die Erziehung zweier Engländer, die er bei ihren Universitätsstudien in England unterstützt und später auf einer längeren Reise durch Frankreich und Italien begleitet, fungiert hierauf als Vikar in den alten Sprachen am hiesigen G., wird 1833 Lehrer der englischen Sprachen an dieser Anstalt, gibt aber 1837 diese Stelle auf und lebt längere Zeit im Ausland, erteilt nach seiner Rückkehr Privatunterricht, wird O. 1842 als Cehrer der englischen Sprache an der M.-Sch. provisorisch und unterm 31. Mai 1859 definitiv angestellt, legt aber am 3. Okt. 1862 diese Stelle nieder, um der auf ihn gestallenen Wahl folgend als Senator in die höchste freistädtische Staatsbehörde einzutreten; als solcher wird er 1866 pensioniert, stirbt 15. Mai 1882.

Diss.: De origine et methodo Scholasticorum.

33.) Rudolph Jäger, geb. 18. Şebr. 1828 zu Waldse in Württemberg, besucht das G. in Ulm, tritt 1846 in das evangelisch=theologische Seminar zu Tübingen ein, wo er sich neben dem Studium der Theologie mit Mathematik und Naturwissenschaften beschäftigt, besteht im Herbst 1850 das theologische Staats=eramen und wird Stadtpfarrvikar in Neuenbürg, giebt diese Stelle nach einem Jahr auf und erteilt Unterricht: er ist von M. 1853 an in Frankfurt im Hasselschen Institute und in zwei Familien als Lehrer tätig und begleitet einen seiner Zöglinge nach Montpellier, wo er während eines längeren Aufenthalts naturwissenschaftliche Dorlesungen der medizinischen Fakultät hört; dann tritt er am 1. Okt. 1856 als Hisselehrer an der M.=Sch. ein und wird unterm 31. Mai 1859 definitiv angestellt; am 19. März 1873 wird er zum Oberlehrer ernannt; er tritt O. 1876 aus dem Kollegium aus, um die Direktion der Klingerschule zu übernehmen; stirbt am 8. Januar 1880. Seine Rosenzüchterei machte s. 3t. seinen herrlichen Garten am Musikantenweg weit und breit berühmt.

p.: Jinseszins- und Rentenrechnung. Progr. d. M .- Sch. 1870.

34.) Christian Ludwig Eduard Oestreich, geb. 19. Sept. 1833 zu Frankfurt, besucht das Lehrerseminar zu Nürtingen in Württemberg, tritt O. 1853 als Hilfslehrer in die M.-Sch., wird O. 1855 Klassenlehrer der untersten Mädchen-klasse und unterm 31. Mai 1859 definitiv angestellt.

Weiteres vgl. C, II, 1.

35.) Johann Christian Becker, geb. 5. Aug. 1828 zu Limbach im Herzogtum Nassau, besucht das Cehrerseminar in Idstein, ist 1850—53 Cehrer im Institut Schneider dahier, dann in mehreren hiesigen Familien und, nachdem er das Staatsexamen in Usingen 1854 bestanden, an der hiesigen Gewerbschule; von O. 1857 an provisorisch und seit 13. April 1860 definitiv angestellter Cehrer der M.=Sch.; stirbt 28. Juli 1872.

P.: Er gab mit K. Paul (A, II, 26) die "Aufgaben für den Rechenunterricht" heraus.

- 36.) Friedrich H. Christmann, geb. 21. Januar 1830 in Darmsstadt, besucht dortige Volksschulen und vom Jahre 1840 an die oberen Klassen der R.-Sch. und die höhere Gewerbeschule daselbst, beschäftigt sich zunächst mit geographischen Studien und Arbeiten, wird M. 1853 an der R.-Sch. zu Darmstadt für Zeichnen, darstellende Geometrie und Geographie angestellt, besteht im Frühling des Jahres 1856 die Prüfung für das Reallehramt, wird zu D. dess. I. provisorisch und unterm 2. Juli 1861 definitiv an der M.-Sch. angestellt; stirbt 1. Nov. 1879, nachdem er noch am Vormittag unterrichtet hatte.
  - P.: Dondorf's Alphabete-Sammlung von Musterblättern der verschiedensten Schriftarten älterer und neuerer Zeit. Zusammengestellt von Fr. Christmann. Frks. a. M. (o. J.). Kunstgeschichtliches Musterbuch. Sammlung von Darstellungen aus der Architectur, Sculptur, Malerei und den verschiedenen technischen Künsten und Kunstgewerden. Frks. a. M. 1878. Australien, der neueste Weltteil. Leipzig 1870. (Der Tod verkinderte den Verfasser, der Verlasser, die dann 1880 von Rich. Oberländer fertiggestellt wurde.) Neuseeland und die übrigen Inseln der Südsee. Von Fr. Christmann u. Rich. Oberländer. Leipzig 1871. Ozeanien, die Inseln der Südsee. Von Friedr. Christmann und Rich. Oberländer. Leipzig 1873.
- 37.) Dr. Karl Fritsch, geb. 11. Febr. 1833 zu Friedberg, besucht die lateinische Schule und darauf zwei Jahre lang das Lehrerseminar daselbst, besteht ein Jahr später nach privater Dorbereitung die Maturitätsprüfung, studiert Jahre lang in Gießen, unterzieht sich der Prüfung für das Gymnasiallehramt, übernimmt dann für ein Jahr am G. in Gießen den gesamten mathematischen Unterricht, studiert noch ein halbes Jahr in Paris, wird dann Erzieher in einer zu Paris wohnenden englischen Familie, bringt später ein halbes Jahr in England zu, übernimmt, nach Deutschland zurückgekehrt, die Leitung einer privaten Mädchenschule in Darmstadt und zugleich einigen französischen und mathematischen Unterricht am G. daselbst, O. 1860 wird er provisorisch und am 7. Jan. 1862 befinitiv an der M.-Sch. angestellt.

Weiteres vgl. C, II, 2.

- 38.) Karl Wacker ("Waker" im Progr. 1861—64; von 1865 an "Wacker"), geb. 17. Mai 1825 zu Schorndorf in Württemberg, besucht die Bürgerschule und von 1839—43 die Schullehrerbildungsanstalt seiner Vaterstadt, unterrichtet drei Jahre lang an Landschulen und länger als sieben Jahre an Stadtschulen, überssiedelt 1853 nach Frankfurt und wirkt hier im Hasselschen und später im Scheibscheiswichen Knabeninstitute, tritt Ø. 1860 provisorisch als Lehrer der 9. Knabensklasse der M.-Sch. ein und wird unterm 3. Juli 1863 zum ordentlichen Lehrer der Anstalt ernannt; am 14. Juni 1868 beurlaubt wegen schwerer Gehirnskrankheit, der er 6. Sept. 1869 erliegt.
- 39.) Johann Harnischfeger, geb. 5. Okt. 1839 zu Eberstadt bei Darmsstadt, besucht das Schullehrerseminar in Friedberg, tritt nach bestandenem Examen im Frühjahr 1858 als Cehrer in die hiesige Schneidersche Erziehungsanstalt ein und wird O. 1860 provisorisch, am 3. Juli 1863 definitiv an der M.-Sch. angestellt. Weiteres vgl. C, II, 3.
- 40.) Dr. Karl Fliedner, geb. 9. März 1832 zu Dillenburg, besucht das G. in Wiesbaden, studiert  $3\frac{1}{2}$  Jahre lang in Bonn, München und Tübingen Philosophie und Philosogie, promoviert zu Tübingen 1853, ist vikarisch ein Jahr lang Privatdozent an der Universität Basel, lebt  $1\frac{1}{2}$  Jahr in Paris und 2 Monate in England und wird dann hauptlehrer an einem Mädcheninstitut

in Basel und zugleich wieder Privatdozent an der Universität; im Jahre 1861 geht er wieder nach England, wo er an einem Knabeninstitut tätig ist; O. 1863 wird er provisorisch und 13. Mai 1864 definitiv an der M.=Sch. angestellt, ansangs an der Mädchenabteilung, seit 1868 teilweise, seit 1870 ausschließlich an der R.=Sch. beschäftigt; zum Oberlehrer ernannt am 4. März 1877. Er tritt am 1. Oht. 1891 in den Ruhestand.

p.: Syllogismus und Induktion. Progr. d. M.-Sch. 1875. — Parallele zwischen Spinoza und Ceibnig. (Diss.). Tübingen 1853. — Kritik des Hegelschen Princips. (Inaug.-Diss.).

- 41.) Peter Franz Joseph Schmitz, geb. 23. Dez. 1804 im Herzogtum Limburg, besucht Privatinstitute und bildet sich später vorzugsweise für neuere Sprachen aus, ist einige Jahre mastre d'étude an den königl. Kollegien zu Tongern und Lüttich, besucht in Lüttich die Vorlesungen der Universität, besteht 1826 das Staatsegamen, tritt 1828 als Lehrer an dem hiesigen Gutermannschen Institut ein, ist später Lehrer an einem Institut zu Zierikzee in Seeland, wird O. 1843 als außerordentlicher, am 25. Oktober 1864 im 22. Jahre seines hilfslehrertums und im 60. Lebensjahre als ordentlicher Lehrer der M.-Sch. angestellt; östers leidend und beurlaubt stirbt er 12. Juli 1870.
  - p.: Schulgrammatik der französischen Sprache mit bes. Rücksicht auf die neuere Grammatik, insbesondere die Becker'schen Lehrbücher. Frks. a. M. 1844.
- 42.) Georg Ludwig Heinrich Lang, geb. 1. Jebr. 1836 zu Friedberg, tritt nach Absolvierung der R.=Sch. seiner Vaterstadt in das Seminar daselbst ein und wird nach bestandenem Examen in Michelstadt an der Vorbereitungsklasse zur R.=Sch. als Lehrer beschäftigt; nach vierjähriger Tätigkeit an dieser Schule übernimmt er die Erziehung eines Knaben, kehrt aber ein Jahr später wieder nach Michelstadt zurück, und ist daselbst teils an der R.=Sch., teils an der ersten Knabenschule tätig; O. 1865 wird er provisorisch, am 26. Okt. 1866 definitiv an der M.=Sch. angestellt.

Weiteres vgl. C, II, 4.

- 43.) Guillaume Gustave Thévenot, geb. 20. Jan. 1831 zu Hagenau (Départ, du Bas-Rhin), erhält den ersten Unterricht in Grénoble, später in Vienne, Epinal und Delle, wo sein Vater nacheinander als Receveur des Douanes angestellt war; seit 1845 weiter ausgebildet in Paris und später auf der Akademie zu Enon, die er im Jahre 1851 mit dem Zeugnis der Reife verläßt; nach einem siebenmonatlichen Aufenthalt in Frankfurt wirkt er einige Zeit als Hilfslehrer an einer höheren Primärschule in seinem Vaterlande, tritt dann Anfang 1852 infolge einer Aufforderung der damaligen Direktoren als Lehrer seiner Muttersprache und der Geographie an dem Hasselschen Institut ein; nach einer Tätigkeit von 31/2 Jahren begibt er sich nach London, um sich in der englischen Sprache und Litteratur auszubilden; dort übernimmt er den französischen Unterricht in der Mason's Denmark-Hill Grammar School und widmet sich vier Jahre lang sowohl privatim als auch durch Besuch von Vorlesungen dem Studium der englischen Klassiker; 1858 kehrt er nach Frankfurt gurück, beschäftigt sich bis Anfang 1863 mit Privatunterricht, tritt dann als außer= ordentlicher Lehrer der neueren Sprachen in den 3 oberen Klassen der zur M.=Sch. gehörigen R.=Sch. ein, besteht 15. Febr. 1867 das höhere Frankfurter Eramen und wird am 4. Juni 1867 zum ordentlichen Lehrer dieser Anstalt ernannt. Er erhält den Titel "Oberlehrer" am 29. Dez. 1883, den Professoritel im Jan. 1896 und tritt in Ruhestand am 1. April 1896 nach 33 jähriger Tätigkeit.
  - D .: Auffage und Gedichte in frangofischen Zeitschriften.

- 44.) Johann Georg Kugele, geb. 16. Sept. 1822 zu Oberlängenhardt bei Neuenöürg in Württemberg, fungiert nach vollendeter Seminarzeit und bestandener Dienstprüfung zuerst als hilfslehrer an einigen öffentlichen Schulen seines engeren Daterlandes, kommt sodann nach Frankfurt an die hasselsche Erziehungsanstalt, wo er während 9 Jahren in verschiedenen Klassen und in verschiedenen Fächern unterrichtet; nach Aufgabe dieser Tätigkeit im Jahre 1860 übernimmt er mannigsache Stellvertretungen an den hiesigen öffentlichen Schulen, an der M.-Sch. bereits seit M. 1860, und besteht die verlangte Schulamtskandidatenprüfung; seit dem Jahre 1863 ist er vorzugsweise an der M.-Sch. beschäftigt, und wird unterm 21. Sept. 1868 als ordentlicher Cehrer an dieser Anstalt angestellt; er tritt M. 1887 in Ruhestand und sebt seitdem in seiner Heimat in Neuenbürg.
- 45.) Dr. Johann Theodor heinrich Nabert, geb. 26. Sept. 1818 zu Braunschweig; anfänglich für die bildenden Künste bestimmt, wendet sich auf dem Collegium Carolinum seiner Daterstadt dem Sprachstudium zu, geht 1840 nach Göttingen, wo er sich mit herbartscher Philosophie, Geschichte, Altdeutsch und alter Philosogie beschäftigt, 1842 nach Berlin, um dort weiteren sprach= wissenschaftlichen und geographischen Studien obzuliegen; 1844-47 durchwandert er, mit sprachlichen und ethnographischen Untersuchungen beschäftigt, Frankreich, Belgien, die Schweig, England und Schottland und verfast 1847 seine Sprachkarten u. a. m.; er promoviert 1848 und macht 1849 sein Oberlehrereramen in Göttingen, auf Grund dessen er im Nov. dess. J. als Lehrer der neueren Sprachen und Geographie am Enceum zu Aurich angestellt wird; nach vierthalb= jähriger Tätigkeit daselbst beruft ihn der Magistrat der Stadt Hannover O. 1853 an die Erste R.=Sch., 1857 wird er zu einer wissenschaftlichen Reise nach Spanien beurlaubt; ichon früher zum frangösischen Unterricht des Kadettencorps in hannover befohlen, lehrt er als Extraordinarius französische und englische Litteratur auf der Polntechnischen Schule und leitet privatim wissenschaftliche Arbeiten einer Anzahl von schwedischen Kandidaten des höheren Schulamts; 1857 zum Mitglied der Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen in Berlin ernannt, wird ihm 1865 dieselbe Ehre von der Nordiske Oldskrift Sälshab in Kopenhagen zu teil; seine Stellung am Polytechnikum legt er nach mehr als bjähriger, die an der O.=R.=Sch. in hannover nach 16 jähriger Wirksamkeit nieder, um die Stellung eines ordentlichen Lehrers an der M.=Sch. zu übernehmen (1. April 1869); er unterrichtet außerdem Italienisch, Spanisch, Portugiesisch an der handels= schule und längere Zeit Englisch an dem G. hierselbst; zum Oberlehrer wird er im März 1873 ernannt, zum Professor 8. Sebr. 1888; er tritt M. 1889 in Ruhestand, stirbt 15. Mai 1890.
  - P.: The national character of the English people. Brunswick 1848. (Disc.). Die deutsch-französische Sprachgrenze nach eigenen örtlichen Untersuchungen (in Berghaus' Physikalisch-ethnographischem Atlas). Gotha (Perthes). Das deutsche Volk (im Suppl.= Bd. von Brockhaus' Conversationslexikon 1871.72). Das Rhoneland (im Jahres=Bericht der Geograph. Gesellschaft. Irks. a. Nt. 1871). Verbreitung der Deutschen in Europa usw. Im Austrag des Deutschen Schulvereins unter Mitwirkung von R. Böckh. Glogau (Wandkarte).
- 46.) Dr. Johann Justus Rein, geb. 27. Jan. 1835 zu Mainzlar bei Gießen, erhält den ersten Unterricht in der Elementarschule seiner Heimat und der Privatschule von Pfarrer Dieffenbach in Kirchberg, worauf er in die oberen Klassen der Provinzial-R.=Sch. in Gießen eintritt; nach deren Absolvierung be=

sucht er das evangelische Cehrerseminar in Friedberg und die Univers. Gießen, woselbst er Mathematik und Naturwissenschaften studiert, und bildet sich durch längere Reisen, sowie durch ein viermonatliches Arbeiten im British Museum in den beschreibenden Naturwissenschaften weiter aus; nach seiner ersten Cehrtätigkeit im hiesigen Waisenhaus erteilt er von Sommer 1856-58 den mathe= matischen und naturwissenschaftlichen Unterricht am hiesigen Scheib-Geisowschen Institut, im Aug. 1858 wird er als Cehrer an die Ritter- und Domschule zu Reval (G. des esthnischen Adels) und als Inspektor der damit verbundenen Erziehungsanstalt berufen, und nachdem er das vorschriftsmäßige Eramen als Cehrer der Mathematik und Naturwissenschaften an der Univers. Dorpat bestanden, auch seitens der russischen Regierung bestätigt; zwei Jahre später verläßt er jedoch Reval wieder, um nach Gießen zurückzukehren, dort bereitet er sich während des Winters 1860/61 auf seine Promotion vor, danach begibt er sich nach England; von Aug. 1861-63 ist er Erzieher auf den Bermuda-Inseln im hause des Sir harrn St. George Ord, des damaligen Gouverneurs dieser Inseln, dessen zwei älteste Söhne er mit Erfolg für die Militärakademie in Woolwich vorbereitet; im herbst 1863 kehrt er wieder nach Frankfurt an das Scheibsche Institut guruck; O. 1864 wird er ordentlicher Cehrer der Naturwissenschaften und der englischen Sprache an der höheren Gewerbschule hiers. welche Stellung er nach Sjähriger Tätigkeit O. 1869 verläßt, um einer Berufung an die M.=Sch. zu folgen; im März 1873 erfolgt seine Ernennung zum Ober= lehrer, im Sept. dess. J. wird er auf 2 Jahre beurlaubt, um im Auftrage der Kal. Regierung Studien über das japanische Kunstgewerbe im Cande selbst zu machen; nach seiner Rückkehr im Nov. 1875 verbringt er den Winter gur de= finitiven Erledigung der ihm gestellten Aufgaben in Berlin und übernimmt dann O. 1876 von den ihm gemachten Angeboten die geographische Professur der Univers. Marburg: M. 1877 folgt er einem Ruf an die Univers. Bonn als Nachfolger des Prof. Freiherrn v. Richthofen, in welcher Stellung er noch tätig ist: seit 2 Jahren hat er an der handelshochschule zu Cöln auch die Vorlesungen über handelsgeographie und Warenkunde im Nebenamt übernommen.

P.: Der gegenwärtige Stand des Seidenbaus. Progr. d. Handelssch. in Frkf. a. M. 1868. — Das Klima Japans. Progr. z. Rektoratswechsel in Marburg 1876. — Japan nach Reisen und Studien, i. A. der Kgl. Preuß. Regierung dargestellt. Bd. l: Natur und Oolk des Mikadoreiches. Leipzig 1881; Bd. II.: Lands und Forstwirtschaft, Industrie und Handel Japans. Leipzig 1886. (Engl. Ausgabe dieses Werks: London 1884 u. 1889.) — Geographische und naturwissenschaftliche Abhandlungen. Bd. I (behandelt Themata uns Spanien). Leipzig 1892. — "Asien" im Geographischen handbuch von Scobel. — Beiträge zur Kenntnis der spanischen Sierra Nevada. Abhandl. d. K. K. Geogr. Ges. in Wien 1899. I. Bd. 1485. 2 Karten. — Ferner eine größere Zahl kleinerer Aussätze in versch. Zeitschriften und Jahresberichten.

47.) \* Ludwig Hefermehl, geb. 7. Jan. 1842 zu Griesheim b. Darmstadt, bereitet sich nach Absolvierung der dortigen Elementarschule zum Eintritt in das Cehrerseminar zu Friedberg vor, besucht dieses von 1858—60 und tritt dann in die hiesige Schneidersche Unterrichtsanstalt als Cehrer ein; nach 2½ Jahren gibt er diese Stellung auf, um an den städtischen Schulen zunächst Aushilfsedienste leisten zu können; 1862 besteht er das Examen der Frankfurter Schulsamtskandidaten und sindet von O. 1863 ab an der Katharinenschule regelmäßige Verwendung, erteilt daneben auch im Jahre 1867/68 an der hiesigen Handelsschule, an der er früher schon Stenographie unterrichtet, eine größere Zahl von Unterrichtsstunden; M. 1867 besteht er die für die ordentlichen Cehrer der evangelisch = protestantischen Bürgerschulen vorgeschriebene zweite Prüfung

(spez. für die ethisch-historische Sachgruppe) und wird auf Grund derselben an der M.=Sch. von O. 1868 an beschäftigt; O. 1869 wird er zum ordentlichen Lehrer der M.=Sch. ernannt.

Weiteres vgl. C, II, 5.

48.) \*Dr. Karl Wilhelm Arnold Rehorn, geb. 20. Okt. 1840 zu Almersbach bei Altenkirchen in Rheinpreußen, tritt durch einen vierjährigen Besuch der Rektoratsschule zu Altenkirchen vorbereitet M. 1854 in das G. zu Duisburg ein; M. 1859 mit dem Zeugnis der Reife entlassen, studiert er mahrend dreier Jahre in Bonn und heidelberg vorzugsweise Theologie und besteht O. 1863 das Eramen pro licentia concionandi vor dem Kgl. Konsistorium zu Coblenz. Die Gelegenheit zur Ausführung des bereits früher gefaßten Entsichlusses als Lehrer zu wirken, bietet sich ihm im Herbst dess. I. durch die Berufung an die höhere Stadtschule zu Kirn a. d. Nahe; dort ist er zunächst ein Jahr provisorisch und dann, nach Ablegung des Examens pro schola vor der Kommission der Regierung zu Coblenz, noch  $1^{1/2}$  Jahre als ordentlicher Lehrer tätig; er unterzieht sich trozdem D. 1865 auch noch dem zweiten theologischen Eramen, wird im Frühjahr 1866 auf sein Ansuchen aus seiner Stellung an der höheren Stadtschule zu Kirn entlassen und bezieht die Univers. zu Berlin; während zweier Jahre studiert er daselbst neben den alten Sprachen und hebräisch besonders Philosophie, Germanistik und Geschichte der deutschen Litteratur und beschließt diese Studienzeit mit Ablegung des Examens pro facultate docendi 3u Berlin; mit Beginn des Sommersemesters 1868 tritt er als provisorischer Cehrer an der M.=Sch. ein, und da die Organisation des Schulwesens der Stadt Frankfurt sich hinauszieht, verzögert sich auch seine definitive Anstellung bis 3um Sommer 1871 unter Rückdatierung auf den 1. Okt. 1869; er promoviert am 15. Juli 1876 und wird am 4. Marg 1877 gum Oberlehrer befördert; M. 1881 wird er als Nachfolger des Direktors Dr. Weismann in der Leitung der Elisabethenschule berufen.

Weiteres vgl. C, I, 2.

49.) \*August Julius Bauh, geb. 17. März 1842 zu Kirberg im Unterslahnkreis, besucht die dortige Schule und wird auherdem von seinem Dater, den übrigen Cehrern und dem Schulinspektor Dekan Wasmuth in Gemeinschaft mit einigen Altersgenossen privatim unterrichtet; von 1858–61 Zögling des nassaulschen Seminars zu Usingen, besteht er das vorgeschriebene Staatsexamen und wird hierauf schon nach einigen Wochen der Stadtschule in Dillenburg als hilfslehrer zugewiesen; im Frühsahr 1861 verseht ihn die Regierung an die höhere Bürgerschule in Wiesbaden, von wo aus er alsbald in den Franksurter Schuldienst übertritt, zunächst in Derwendung als hilfslehrer an der Schule in Bornheim; im Sommer 1867 legt er das zweite Examen für Franksurter Schulen ab, von O. 1869 an wird er provisorisch an der M.=Sch. beschäftigt, von M. 1870 bis Frühsahr 1871 besucht er im Austrage der Schule die Zentralturnanstalt in Berlin und arbeitet dann den "Turnplan der Realschule und der mit ihr verbundenen Dorschulklassen" aus, der der Einladungsschrift der Schule vom J. 1872 beigegeben ist; im Juli 1872 wird er unter Rückdatierung seiner Anstellung auf den 1. Juli 1869 zum ordentlichen Cehrer an der M.=Sch. er= nannt. Ein besonderes Derdienst erwarb er sich durch die Gründung des gezmischten Chors an der Schule, des ersten derartigen Schulchors in Franksurt; er ist auch der langjährige Präsident des in der musikalischen Welt weitbe=

kannten Sängerchors des Frankfurter Cehrervereins, ferner ist er zum Mitglied des Ausschusses des Deutschen Sängerbundes und zum Vorsitzenden der Musik-kommission für den 1903 hier unter dem Protektorat Sr. Maj. des deutschen Kaisers stattfindenden Gesangswettstreit der deutschen Männerchöre ernannt worden.

- p.: Turnplan der Realschule usw. s. o. Progr. d. M. Sch. 1872. Choralbum. 66 ausgewählte Gesänge für gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor und Baß) für Gymnasien usw. Srkf. a. M. 1876. Geschichte des deutschen Männergesangs in übersichtlicher Darstellung. Frkf. a. M. 1890.
- 50.) Dr. Friedrich Dieterich, geb. 6. Febr. 1839 zu Friedberg, besucht zur Vorbereitung für den Cehrerberuf das Cehrerseminar seiner Vaterstadt; nach bestandener Abgangsprüfung fungiert er einige Jahre lang als Hilfslehrer an einer Privatlehranstalt in Darmstadt, während welcher Zeit er das 2. Examen als Elementarlehrer besteht und sich für das Maturitätsexamen vorbereitet, das er M. 1866 absolviert; darauf widmet er sich vorzugsweise dem Studium der klassischen Philologie auf der Univers. Gießen, besteht O. 1869 das Vorexamen und ein Jahr später das Fakultätsexamen in den klassischen Sprachen, in Geschichte und deutscher Sprache; mit Aug. dess. J. tritt er als Hilfslehrer an der M.-Sch. ein und wird O. 1873 definitiv angestellt; seine Promotion erfolgt zu Rostock im April 1873, er besteht darauf die Rektoratsprüfung für Mittelschulen im Dez. 1878 und wird M. 1879 zum Rektor der Bornheimer Volksschule ernannt; gegenwärtig ist er Rektor der Petersschule (Mädchen-Mittelsch.).
- 51.) Dr. Carl Theodor Ifrael-holywart, geb. 12. Juni 1839 gu Fritzlar, empfängt seinen ersten Unterricht in der reformierten Schule seiner Daterstadt; nach Absolvierung der dortigen lateinischen Schule, sowie der R.=Sch. I. Ordn. zu Meiningen, besucht er zunächst zwei Jahre lang die mathematischen Klassen des Karlsruher Polytechnikums und bezieht sodann O. 1859 zur Vollendung seiner mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien die Univers. Marburg; nach abgelegter Staatsprüfung bekleidet er von M. 1862 an eine Cehrerstelle an dem Benderschen Institut zu Weinheim, die er im Sommer 1866 wieder aufgibt, um sich erst auf der hochschule zu Zurich, später zu Bonn noch weiteren philosophischen, daneben auch philologischen Studien zu widmen; nachdem er hierauf mehrere Jahre als Erzieher in einem russischen hause tätig gewesen, wird er im Jan. 1872 der M.=Sch. als candidatus probandus zuge= wiesen und kurze Zeit nachher zum provisorischen und O. 1873 zum ordentlichen Cehrer an dieser ernannt; den philosophischen Doktorgrad erwarb er sich nach bestandenem Rigorosum 1871 auf der Univers. Marburg auf Grund der Diss.: "Untersuchung der geometrischen Eigenschaften des Schwerpunkts von Parabeldreiecken und Segmenten"; er wird am 27. Märg 1893 zum Professor ernannt, wird M. 1893 an das Städt. Goethe-G. versett; stirbt 18. Nov. 1897.

Nekrolog, Progr. d. M.-Sch. 1898, S. 26 f.

P.: Ein Beitrag zur mathematischen Logik. Progr. 8. M. Sch. 1874. — Das Snstem der attischen Zeitrechnung auf neuer Grundlage. Progr. 1892. — Das Problem der Rotation eines freien Körpers im ersten Zeitdifferential. Herbstprogr. der Benderschen Anstalt in Weinheim 1863. — In den Jahren 1880 u. 81 veröffentlichte er zehn astronomische Arbeiten in der Halleschen Wochenschrift für Astronomie und in Gruners Archiv, von denen sechs separat erschienen. — Elemente der sphärischen Astronomie für Studierende bearbeitet. Wiesbaden 1882. — Abris der mathematischen Geographie für höh. Lehranstalten. Wiesbaden 1882. — Elemente der theoretischen Astronomie, für Studierende bearbeitet. Wiesbaden 1885. — Nachträge zu dem Abrisse der mathematischen Geographie und der Elemente der Astronomie. Wiesbaden 1886/87. — Elementare Darstellung der Gaußschen Methode

zur Bestimmung von Planetenbahnen usw. — Einige Abänderungen der Delambreschen Methode zur Bestimmung der Sonnenparallare. — Neue Wege zur Berechnung von Planetenbahnen aus drei Beobachtungen. Halle 1890. — Vorschlag zu einer Vervollständigung der intuitiven mathematischen Darstellungsmittel. Frkf. a. M. 1896. — Mehrere Abhandlungen in Zettschriften für Astronomie und für mathematischen und naturwissenschaftl. Unterricht.

- 52.) \*Wilhelm Philipp Huber, geb. 21. Okt. 1844 zu Grenzhausen im Unterwesterwaldkreis, besucht die Elementar= und Gewerbeschule seines Geburtsortes und empfängt außerdem noch privaten Unterricht zur Dorbereitung für das Lehrsach; nachdem er O. 1863 den dreijährigen Seminarkursus in Usingen absolviert, wird er am 1. Mai 1863 an der Stadtschule zu Diez zunächst provisorisch, dann im Juni 1866 definitiv angestellt und ist dort bis Sommer 1871 tätig; während dieser Zeit erteilt er auch den gesamten Zeichenunterricht an der dortigen Gewerbeschule und ist in gleicher Eigenschaft an dem Töchterinstitut und der Strafanstaltsschule daselbst beschäftigt. Dom 1. Juni 1871 bis zum 1. Mai 1873 wirkt er an der Schule zu Niederrad; durch Magistratsbeschluß zum ordentlichen Lehrer an der M.=Sch. ernannt, tritt er diese Stelle 1. Mai 1873 an.
- 53.) Jakob Kappes, geb. 1841 zu Kriegsheim, Kreis Worms, besucht vom 6. bis zum 14. Lebensjahre die Volksschule seines Geburtsorts, bereitet sich bei seinem Geistlichen für das Lehrerseminar vor, ist von 1859—61 Zögling des evangelischen Lehrerseminars zu Friedberg, besteht die Definitorial-Prüfung zu Darmstadt, wirkt als Lehrer von 1861—63 an dem Reinhardschen Knabensinstitut zu Darmstadt, von 1863—64 an der Erziehungsanstalt von W. Ruoff und Dr. G. hassel dahier, und von 1864—68 an der Erziehungsanstalt von Dr. C. Nägler zu Offenbach a. M.; er macht im Jahre 1868 zu seiner weiteren Ausbildung eine Reise nach Frankreich, nimmt nach Beendigung derselben eine Stelle an der Stadtschule zu Worms an, erhält auf sein Gesuch hin einen Urlaub auf unbestimmte Zeit, tritt im Frühling 1869 wieder in seine alte Stelle an der Anstalt von Dr. C. Nägler, übernimmt O. 1871 eine Hauslehrerstelle an dem hasselschrerstelle zu dem hasselschrerstelle zu dem hasselscher zumächst an der M.-Sch., ernannt. M. 1884 wird er an die hiesige Uhlandschule (Bürgersch.) versetz, jest an der hies. Dominikanerschule (Bürgersch.)
- 54.) Dr. Karl Vollheim, geb. 5. Apr. 1835 zu Bückeburg, wird auf dem G. seiner Vaterstadt vorgebildet und unterrichtet nach seinem Abgange von der Schule eine Zeit lang als alleiniger Cehrer an einer höheren Privatschule in Zeven im hannöverschen. Dann begibt er sich zum Zweck des Studiums der neueren Sprachen ins Ausland und versieht während der letzten Jahre seines Aufenthalts in England die Stelle eines Cehrers für deutsche Sprache und Litteratur am Queen's College in Liverpool. Im Jahre 1868 nach Deutschland zurückgekehrt, besteht er am 4. Juni 1869 an der Universität Breslau sein Eramen pro fac. docendi für das höhere Lehrfach und bekleidet von M. 1869 an zugleich mit Absolvierung seines Probejahres eine ordentliche Cehrerstelle an der mit einem Pro-G. verbundenen R.-Sch. zu Eschwege. Nach einer vor dem Rat der Stadt Rostock in der Prima der R. Sch. gehaltenen Probelektion geht er M. 1870 an die dortige aus G. und R.=Sch. bestehende große Stadt= schule und unterrichtet zugleich an einigen höheren Privattöchterschulen daselbst. Dom Kuratorium der höheren Schulen zu Frankfurt zum ordentlichen Lehrer an der M.-Sch. gewählt, erteilt er seit D. 1873 Unterricht an deren Madchenabteilung.

- 55.) Dr. Eduard Weber, geb. 17. Juni 1843 zu Gießen, besucht das G. seiner Vaterstadt bis O. 1861, wo er seine Maturitätsprüfung ablegt, widmet sich auf der Universität daselbst dem Studium der Mathematik und Naturwissenschaften, absolviert im Sommer 1866 das Sakultätsexamen, 1867 das Staatsexamen und promoviert im Januar 1869 vor der philosophischen Sakultät in Gießen zum Dr. phil. O. 1869 erhält er provisorisch die siebente ordentliche Cehrerstelle am G. zu Neu-Ruppin, ein Jahr später definitiv die vierte und M. 1871 die vierte Oberlehrerstelle. O. 1873 tritt er als ordentlicher Cehrer an der M.-Sch. ein, anfangs als Cehrer der Mathematik an der Mädchenabteilung (1½ Jahre), dann an der R.-Sch. 1877 geht er auf seinen Wunsch als Oberlehrer zur Wöhlerschule über; pensioniert als Professor M. 1902.
  - P.: Lehre vom Kapital. Progr. des G. zu Neu-Ruppin 1872.
- 56.) Carl Bernhard Heß, geb. 3. März 1847 zu Schwanenberg, Kreis Erkelenz in der Rheinprovinz, besucht die Elementarschule seines Daters, später das G. zu Erkelenz und erhält dann von seinem Dater und mehreren andern Cehrern speziellere Dorbereitung für seinen Beruf. Nachdem er schon als Aspirant mehrere Lehrerstellen versehen, dann den zweizährigen Kursus im Lehrersseminar zu Mörs absolviert, sindet er Anstellung an der unter dem Schutz der Kgl. Preuß. Gesandtschaft in Rom bestehenden deutschen Schule. Nach vierzährigem Aufenthalt daselbst kehrt er Ende 1871 nach Deutschland zurück und unterrichtet dis G. 1873 und zwar nach Ablegung der 2. Prüfung zu Usingen im August 1872 als ordentlicher Lehrer an der städtischen Mittelschule zu Homburg v. d. H.; G. 1873 tritt er als ordentlicher Lehrer an der M.-Sch. ein und unterrichtet an deren Mädchenabteilung.

Weiteres vgl. C, II, 7.

- 57.) \*Dr. Rubolf Neumann, geb. 28. Aug. 1845 zu Gollin in Westpreußen, erhält seine Schulbildung auf dem Kgl. G. zu Deutsch-Crone, studiert von 1865 an auf den Universitäten Greiswald und Breslau hauptsächlich Geschickt und klassische Sprachen, promoviert auf letzterer Universität 1870 und legt dasselbst auch 1871 das Examen pro facultate docendi ab, nachdem er durch die Kriegsjahre 1866 und 1870 nicht unerheblich in der Beendigung seiner Studien aufgehalten worden. Don M. 1871 bis G. 1872 ist er als Mitglied des Königl. Seminars für gelehrte Schulen und Cehrer am Marienstifts=G. in Stettin beschäftigt und von G. dis M. 1872 am G. zu Neu-Stettin als wissenschaftl. Hilfslehrer tätig. Don dort erhält er einen Ruf als ordentlicher Cehrer an die R.=Sch. I. Ordn. zu Erfurt, wo er dis M. 1873 wirkt. Don diesem Zeitpunkt an ist er als ordentlicher Lehrer an der Realschulabteilung der M.=Sch. angestellt. Er wird zum Oberlehrer am 11. Febr. 1882, am 27. März 1893 zum Prosessor
  - D.: De Sancto Hugone, abbate sexto Cluniacensi. Part. I. Breslau 1870. (Diss.) Hugo I., der Heilige, Abt von Clunn. I. Teil. 48 S. 4°. Progr. d. M.-Sch. 1879. Bur Geschichte des deutschen Bauernkriegs. 28 S. 4°. Progr. d. M.-Sch. 1882.
  - 58.) Dr. Oskar Böttger, geb. 31. März 1844 zu Frankfurt, ev. Konfession, Sohn des Professors der Chemie an dem hiesigen physikalischen Verein, Dr. Rudolf Böttger; erst Schüler der M.-Sch., dann des hiesigen G., von dem er mit dem Zeugnis der Reife O. 1863 entlassen wird. Schon in den letzten Jahren seines Gymnasialbesuches hört er die an der Dr. Senckenbergschen Stiftung von seinem Vater, Fresenius, Lucae, Volger und Weinland gehaltenen

naturwissenschaftlichen Vorlesungen, bezieht die Bergakademie in Freiberg, um sich den hüttenmännischen Studien zu widmen, erledigt im Sommer des Jahres 1863 den vorgeschriebenen praktischen Kurs und beschäftigt sich dann mit Mineralogie, Geognosie, Chemie und hüttenkunde. M. 1866 kommt er nach Frankfurt zurück, wo er bis zum neuen Jahre in einem Privatlaboratorium praktisch arbeitet. Wegen der für eine Anstellung an einer inländischen hütte ungunstigen Zeitverhältnisse nimmt er Jan. 1867 eine Stelle als Cehrer der Naturwissenschaften an der Dr. Näglerschen Handelsschule in Offenbach an, und verbleibt in dieser Stellung bis zu seinem Eintritt in die dortige R.-Sch. im August 1868. In dieser letzten Stellung wirkt er 5 Jahre als Cehrer der Chemie und Naturgeschichte. Am 12. Okt. 1869 erteilt ihm die philosophische Sakultät der Univers. Würzburg auf Grund einer Abhandlung: "Beitrag zur paläontologischen und geologischen Kenntniß der Tertiärformation in hessen" den philosophischen Doktorgrad, und am 7. Dez. 1872 besteht er in Gießen das vorgeschriebene Examen für die Aspiranten des Gymnasial- und Realichullehramts. Angestellt als Lehrer der beschreibenden Naturwissenschaften an der M.-Sch. am 1. Okt. 1873. Er scheidet wegen Erkrankung im Sommer 1876 aus und wird am 15. Sebr. 1878 pensioniert. Während seiner Mußezeit entfaltet er eine ausgedehnte litterarische Tätigkeit; er wird Mitarbeiter an der 3. Aufl. von "Brehms Tierleben" und Herausgeber des "Zoologischen Gartens". Im Jahre 1891 erhält er auf Grund dieser Tätigkeit das Pradikat "Professor". Nach seiner völligen Wiedergenesung tritt er wieder in den Schuldienst, zunächst von Jan. 1897 an aushilfsweise an dem hiesigen Wöhler=R.=G. und wird O. 1899 definitiv ebendort als Oberlehrer angestellt, wo er noch tätig ist. Die Naturforschenden Gesellichaften von Frankfurt, hanau und Offenbach und die Geologische Reichsanstalt in Wien haben ihn durch Diplome zum korrespondierenden Mitglied, die Deutsche Geologische Gesellschaft in Berlin und der Mittelrheinische Geologische Derein in Darmstadt durch Diplome zum wirklichen Mitglied ernannt.

Perein in Darmstadt durch Diplome zum wirklichen Mitglied ernannt.

p.: Die Cocansormation von Borneo und ihre Versteinerungen. I. Teil: Sossile Mollusken. Cassel 1875, gr. 4°. 10 Tas. Abb. — Clausilienstudien. Cassel 1877, gr. 4°. 4 Tas. Abb. — Spstematisches Verzeichnis der lebenden Arten der Candschmeckengattung Clausilia Drap. Offenbach a. M. 1878. — Monographie der Clausiliensection Albinaria v. Vest. Cassel 1878, gr. 4°. 4 col. Tas. — Monographie der Clausilia in Rohmäslers Ikonographie der europ. Cande und Süßwasser-Mollusken. Bd. VI, Lief. 4—6. Wiesbaden 1879, gr. 8°. 12 col. Tas. Abb. — Die Dupa-Arten Oceaniens. Cassel 1880. 3 Tas. Abb. — Die Certiärsformation von Sumatra und ihre Tierreste von R. D. M. Verbeek, O. Böttger u. K. v. Şritsch. I. Teil: Die Konchysten der unteren Tertiärschichten. Cassel 1880, gr. 4°. 12 Tas. Abb. ; II. Teil: Die Konchysten der unteren Tertiärschichten. Cassel 1880, gr. 4°. 12 Tas. Abb. — Kriechtiere und Mollusken in: Radde, G., Die Sauna und Slora des slüdwelft. Caspie-Gebietes. Leipzig 1886. 3 Tas. Abb. — Die Entwicklung der pupa-Arten des Mittelrheingebietes in Zeit u. Raum. Wiesbaden 1889. 2 Tas. Abb. — O. Böttger u. Pechuel-Loesche, Die Kriechtiere und Eurche. Neubearb. (III. Aust.) von A. E. Brehms Tierleben, Band 7. Leipzig u. Wien 1892. 167 Sig., 1 Karte, 16 Tas. Abb. — Katalog der Batrachier-Sammlung im Museum der Senckenbergischen Natursorsch. Gesellich. in Stas. a. M. 1892. — Kataloge der Reptilien-Sammlung usw. I. u. II. Teil. Stas. a. M. 1893. u. 1898. — "Eurche und Schlangen" in Semons Joologische Forschungsreisen in Australien und dem Malanischen Archipel. Jena 1894, gr. 4°. 1 Tas. Abb. — "Der Joologische Garten Deutschlands. Don Jahrg. 37, 1896 bis heute. — Dazu kommen seine Jahresberichte über Ferpetologie in Joolog. Centralblatt 1894—1902, heidelberg; swie weitere ca. 275 Abhandlungen zoologischen, paläontologischen Sation in Neapel; ferner Itändige Referate über Ferpetologie im Joolog. Centralblatt 1894—1902, heidelberg; swie weitere ca. 275 Abhandlungen

- 59.) Carl Sopp, geb. 9. Okt. 1838 zu Bechtheim (Untertaunuskreis), besucht zuerst die Elementarschule seines Vaters, hierauf das Privatinstitut des Pfarrers Dickmann daselbst, alsdann von 1855—58 das Seminar zu Usingen. Nach bestandener Abgangsprüfung übernimmt er eine Privatlehrerstelle auf der Sannershütte bei Bendorf; 1859 wird ihm die Cehrvikarstelle zu Stahlhosen (Oberswesterwaldkreis), 1861 die erste Cehrgehilsenstelle zu Diez a. E., M. 1865 eine Cehrerstelle an der R. Sch., resp. höheren Bürgerschule zu Biedrich a. Rh. überstragen; durch Dekret vom 14. Okt. 1872 wird er zum Cehrer in Bornheim ernannt und am 1. Okt. 1873 als ordentlicher Cehrer an der M. Sch. (Knabensabteilung) angestellt; seit O. 1892 ist er an die Merianschule (hies. Bürgerschule) versetz.
- 60.) Friedrich Bastier, geb. 10. Febr. 1832 zu Frankfurt, tritt O. 1851 aus der Sekunda des G., um sich zum Cehrsache vorzubereiten, und besucht von 1852—54 das Seminar in Nürtingen im Königreich Württemberg; nach der Seminarzeit die Ende 1857 unterrichtet er in dem Pensionat von P. Sabel und benutt diese Gelegenheit, sich besonders in den neueren Sprachen auszubilden; am 14. April 1858 wird er als außerordentlicher, vom nächsten Jahr an als ordentlicher hilfslehrer an der höheren Bürgerschule zugelassen, vikariert 1859—60 an der M.-Sch., wird am 25. März 1862 vom Senate als ordentlicher Cehrer an den evangelisch-protestantischen Bürgerschulen angestellt und am 2. Apr. desselben Jahres der mittleren Bürgerschule zugewiesen; in beiden Stellungen erteilt er auch französischen Sprachunterricht; am 1. Okt. 1873 wird er als ordentlicher Cehrer an die M.-Sch. (Mädchenabteilung) berusen.

Weiteres vgl. C, II, 8.

- 61.) Otto Robert Wilhelm Baut, geb. 12. Okt. 1851 zu Kirberg, Unterlahnkreis, wird nach Absolvierung der Elementarschule von seinem Vater und Dekan Wasmuth privatim unterrichtet, und tritt im 16. Jahre als Zögzling in das Kgl. Lehrerseminar zu Usingen ein; im März 1870 aus dieser Anstalt entlassen, wird er im Apr. dess. J. als hilfslehrer an der Stadtschule zu Dillenzburg beschäftigt und unterrichtet vom 1. Aug. 1871 an als Lehrer der neueren Sprachen an der Mittelschule (Nass. R. Sch.) zu hachenburg im Westerwald; im Mai 1873 tritt er als hilfslehrer an der M. Sch. ein und wird im Jan. 1874 definitiv angestellt; im Okt. 1873 besteht er am Seminar zu Usingen seine zweite (praktische) Lehrerprüfung, im Juni 1878 die Mittelschulprüfung, darauf das Rektoratsexamen; M. 1885 wird er an die hiesige humboldtschule versett, seit 1. Apr. 1894 an der Ostendschule (Mittelschule) tätig.
- 62.) \*Johann Valentin Stadelmann, geb. 2. Juni 1848 zu Friedberg, besucht bis zu seinem 16. Jahre die R.-Sch. seiner Vaterstadt und tritt ein Jahr später in das dortige Cehrerseminar ein, das er nach bestandener Abgangsprüfung O. 1867 verläßt; nach einjähriger Wirksamkeit an einem Privatinstitute in Mainz nimmt er eine Hauslehrerstelle in Frankfurt an, wird 1870 zu den Fahnen gerusen, macht den Feldzug in Frankreich mit und kehrt nach Beendigung desselben in seine frühere Stellung zurück; vom 20. Nov. 1871 ab wirkt er an der Volksschule zu Bornheim, tritt mit dem 1. Jan. 1874 als hilfslehrer an der M.-Sch. ein und besteht im Okt. dess. J. die vorgeschriebene 2. Prüfung zu Usingen.

Weiteres vgl. C, II, 9.

- 63.) \* Dr. Hermann Carl Aug. Joh. Ed. Maué, geb. 14. Apr. 1848 zu Biebrich a. Rh., kath. Konfession, erhält den ersten Unterricht in der Elementarschule seiner Geburtsstadt, tritt, nachdem sein Dater zur Leitung der hies. Engl. Frauleinschule berufen worden, O. 1856 in die Selektenschule ein, und nach Absolvierung des mit dieser Anstalt verbundenen Pro-G. (1862) vollendet er seine Gymnasialbildung auf dem hiesigen G.; mit dem Zeugnis der Reife bezieht er D. 1867 die Univers. Göttingen, dann die zu Berlin, und widmet sich vorzugsweise altphilologischen und germanistischen Studien; im Mai 1870 promoviert er an der philosophischen Sakultät zu Göttingen, und im Mai 1871 besteht er das Examen pro facultate docendi an der nämlichen Hochschule; 11/4 Jahre bringt er dann auf Reisen in Italien als Erzieher zu und wird mit Beginn des Jahres 1873 der M.-Sch. als candidatus probandus zugewiesen; nachdem er in dieser Eigenschaft und zugleich als wissenschaftl. Hilfslehrer 1 1/4 Jahre lang mit voller Stundenzahl beschäftigt gewesen, wird er O. 1874 als ordentlicher Cehrer an der Realschulabteilung der M.=Sch. angestellt; zum "Ober= lehrer" ernannt am 29. Dez. 1883, zum "Professor" am 27. März 1893; er erhält den Rang der Räte IV. Klasse am 28. April 1898; er verwaltet die Bibliothek der M.-Sch. seit O. 1874, begründete im Jahr 1897 die der Schule gehörige Sammlung griechischer und römischer Münzen und machte sie der allgemeinen Verwertung im Unterricht durch Abfassung eines Katalogs mit aus= führlichem Kommentar und eines Registers dazu zugänglich.
  - P.: De praepositionis "ad" usu Taciteo. Moenofrancofurti 1870. (Diss.). Die Dereine der fabri, centonarii und dendrophori im römischen Reich. 78 S., 4°. Progr. 1886. Der Praefectus fabrum. Ein Beitrag zur Geschichte des römischen Beamtentums und des Collegialwesens während der Kaiserzeit. VII u. 190 S. Halle 1887. Aussauch and Abhandlungen, vorzugsweise aus dem Gebiet des römischen Collegialwesens in philologischen Zeitschriften.
- 64.) Dr. Ludwig Georg Dasse, geb. 18. Nov. 1844 zu Danzig, erhält die Gymnasialbildung in seiner Vaterstadt und besteht nach vollendeten Universitätsstudien die Prüfung für das höhere Schulfach; sein Probejahr vollendet er von O. 1869 bis O. 1870 am G. zu Danzig, ist dann 3 Jahre als Lehrer am Stadt-G. zu Stettin und darauf als Lehrer an der reorganisierten Gewerbeschule zu Elberfeld tätig, bis er O. 1874 als ordentlicher Lehrer an der M.-Sch. (R.-Sch.) eintritt; dringende Familienangelegenheiten veranlassen ihn schon im Aug. Urlaub zu nehmen und mit Beginn des Wintersemesters sein Amt aufzugeben, um das Geschäft seines Schwiegervaters in Stettin zu übernehmen.
- 65.) Dr. Hermann Becker, geb. am 9. Dez. 1840 zu Wüstermarke, Prov. Sachsen, erhält seine Schulbildung auf den G. zu Luckau und Cottbus; auf der Universität Greifswald studiert er hauptsächlich Geschichte und klassische Sprachen und besteht daselbst das Examen pro facultate docendi; seit Okt. 1866 als Cehrer tätig zu Bromberg und Königsberg i. Pr., dann als Seminarlehrer am Königl. Schullehrerseminar zu Segeberg i. H.; O. 1874 tritt er als ordentslicher Cehrer an der Mädchenabteilung der M.-Sch. ein.

Weiteres vgl. C, II, 10.

66.) Carl Geist, geb. 9. Jan. 1839 zu Düsseldorf, besucht das Friedrich Wilhelms-G. in Cöln und bezieht nach bestandenem Abiturientenezamen M. 1859 die Universität Bonn, woselbst er sich dem Studium der neueren Sprachen widmet. Nachdem er das Ezamen pro facultate docendi im Sommer 1863 bestanden,

leistet er das vorgeschriebene Probejahr am Friedrich Wilhelms-G. in Coln ab und nimmt sodann eine Cehrerstelle an der höheren Bürgerschule in Manen bei Cobleng an; O. 1868 wird er auf Grund einer Probelektion an die große Stadtschule (G. u. R.-Sch.) zu Wismar berufen, welche Anstalt er O. 1874 verläßt, um die ihm übertragene Cehrerstelle an der M.=Sch. (Mädchenabteilung) zu übernehmen.

Weiteres vgl. C, II, 11.

- 67.) Friedrich Ludwig August Bohnemann, geb. 29. Febr. 1840 gu Burgdorf bei hannover, studiert in Göttingen und Paris, ist dann als Cehrer am Tettenhall College in England tätig und absolviert sein Eramen pro facultate docendi im Sebr. 1871; O. desselben Jahres kommt er als Cehrer an das Königl. G. zu Meldorf in Holstein und von dort M. 1874 an die Mädchenabteilung der M.=Sch.; M. 1876 geht er ab, um eine Stelle an der höheren Töchterschule in Töln zu übernehmen; jest Direktor der Städt. ev. 2. R.=Sch. zu Breslau.
- 68.) Dr. C. A. Zeidler, geb. 30. Aug. 1838 in Bremen, bezieht O. 1857 nach Absolvierung der Gelehrtenschule seiner Daterstadt die Universitäten Jena und Göttingen, um Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren, beschäftigt sich aber bereits von den ersten Semestern seiner Universitätszeit an mit Vorliebe auch mit den neueren Sprachen. O. 1861 tritt er in den Lehrerberuf ein, zunächst an der Stonschen Erziehungsanstalt in Jena als Cehrer der Mathematik und Naturwissenschaften. Diese Stelle gibt er M. dess. J. auf, promoviert mit einer chemisch=mineralogischen Arbeit: "Uber einen bei Oberstein vorkommenden Melaphyr" und geht, um weitere padagogische Erfahrungen zu sammeln und sich in der Praxis der neueren Sprachen zu vervollkommnen, im Frühjahr 1862 nach England, wo er bis zum herbst 1864 an größeren Pensionaten als Cehrer ber neueren Sprachen, der Chemie u. a. tätig ist. 1864 tritt er als Cehrer der Naturwissenschaften und der Mathematik an der R.-Sch. II. Ordn. in Bremen ein und übernimmt dann M. 1865 die Direktion der handelsschule zu Celle. Als die Berechtiqungsfrage das Sortbestehen dieser Anstalt unmöglich macht, tritt er Neujahr 1871 an der Städt. R.-Sch. zu Neumunster in Holstein als ordentlicher Cehrer für neuere Sprachen ein und bald darauf für Chemie, in welchem Unterrichtsgegenstande er sich die facultas docendi in Kiel erworben hatte; O. 1875 wird er ordentlicher Lehrer an der M.-Sch. und am 29. Dez. 1883 3um Oberlehrer, am 27. März 1893 zum Professor ernannt; er erhält am 10. Apr. 1893 den Rang der Räte IV. Klasse, tritt M. 1895 in Ruhestand, gest. 27. Juni 1900 in Frankfurt.
- 69.) Dr. Emil Römer, geb. 4. April 1843 zu Gießen; vorbereitet auf dem dortigen G., studiert er von O. 1863 an auf der Ludwigsuniversität daselbst klassische Philologie, unterbricht jedoch zweimal seine Studien, um als Erzieher tätig zu sein: als solcher wirkt er fünf Jahre; im Sommer 1873 besteht er zu Gießen die Sakultätsprüfung für klassische Philologie und erwirbt die Doktor= würde; von Aug. 1873 bis M. 1874 am hiesigen G. als Probekandidat und Dikar, dann bis O. 1875 an der M.=Sch. als hilfslehrer verwendet, wird er durch Magistratsbeschluß vom 9. März 1875 zum ordentlichen Cehrer an der M.-Sch. ernannt, aber schon M. 1875 an das hiesige Stadt. G. versett; jest Professor am hiesigen Goethe=G.

p.: Kurzgefaßte griechische Sormenlehre. Leipzig 1884. 2. Aufl. 1890. – K. Reins hardt und E. Römer, Griechische Sormens und Satzlehre. Berlin 1897.

70.) Wilhelm Julius Kolb, geb. 23. Juli 1842 zu Kettenbach, Reg.=Bez. Wiesbaden, erhält den ersten Unterricht in der Elementarschule seines Daters und bereitet sich zum Eintritt in das Seminar vor; von O. 1858—61 besucht er das Lehrerseminar zu Usingen. Nach bestandenem Abgangsexamen wird er im Mai 1861 an der Schule zu Bornheim als Hilfslehrer angestellt und am 12. Febr. 1868 in gleicher Eigenschaft mit Versehung einer Lehrerstelle an der Weißfrauenschule dahier betraut; am 8. Jan. 1873 erfolgt seine definitive Anstellung an derselben Anstalt; durch Magistratsbeschluß vom 2. Febr. 1875 wird er als ordentlicher Lehrer an die M.-Sch. (Mädchenabteilung) berufen.

Weiteres vgl. C, II, 12.

71.) Dr. Franz höfler, geb. 1. Apr. 1845 zu Wait in Steiermark, erhält seinen ersten Unterricht in der dortigen Hauptschule, besucht dann das G. zu Graz und studiert nach abgelegtem Maturitätsexamen Medizin und später Philosophie, widmet sich den humanistischen und philosopischen Sächern, ist während seiner Studienzeit supplierender Lehrer an der Grazer Handelsakademie, legt 1870 die vier Rigorosen zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie ab und erhält nach bestandenem Sachexamen die facultas docendi und damit eine Lehrerstelle an einer städtischen höheren Bürgerschule in Wien; er verläßt diese nach Abschluß des Probejahres, um seiner weiteren Ausbildung auf der Universität in München obzuliegen, von wo er an die Handelsschule zu Offenbach berusen wird; nachdem er dort die Ende Dez. 1873 als Lehrer gewirkt, übernimmt er eine Lehrerstelle an dem hießigen Hasselschen Institut und wird dann M. 1875 als Hilfslehrer, vom 1. Juli 1876 an als ordentlicher Lehrer an der M.=Sch. angestellt; M. 1890 wird er an die Klingerschule versett, wo er noch als Professor und Direktionsgehilse wirkt.

p.: Die Ausdehnung der säkularen Bewegung auf das Innere der Festländer. Progr. d. M.-Sch. 1878. — Die Meridiangebirge. Dersuch einer Morphologie derselben. Wiss. Beilage 3. Jahresber. des Dereins für Geographie in Frks. a. M. 1889. — Das geographische Pensum der Sexta an höheren Lehranstalten. Progr. d. M.-Sch. 1891. 2. Aufl. Frks. a. M. 1897. — Das erdkundliche Pensum der Quinta. I. Teil. Mathematische Erdkunde. Progr. d. Klingersch. 1897. — Eine Reihe von Abhandlungen geographischen Inhalts im "humboldt", Zeitschr. f. d. ges. Naturwissenschaften, u. a., haupts. geogr. Zeitschriften.

# III. Außerordentliche Cehrer, hilfslehrer, Dikare.

- 1.) Dr. Wilhelm Adolph Miltenberg, geb. 7. Okt. 1776 zu Darmsstadt, Professor am G., Mineraloge, erteilt von 1803–05 "abs und zutretend" Unterricht an der M.-Sch.; gest. 31. Mai 1824.
- 2.) Johann Andreas Benjamin Moos, erteilt von 1803–05 "abund zutretend" Unterricht an der M.-Sch., später Dr. jur. und 1816–18 Land-justizamts-Schreiber; am 16. Mai 1818 unterhalb Schiersteins aus dem Rheingeländet.
- 3.) Reher, erteilt von 1803 bis Ende 1804 als Gymnasiast "ab- und zutretend" Unterricht.
- 4.) Joh. Gg. Friedrich Heinrich Schalck, geb. 20. Juni 1787 zu Frankfurt, unterrichtet "ab= und zutretend" von 1803–04; wird 1809 Dr. med. und als Arzt zugelassen; gest. 11. Febr. 1836.

- 5.) Abraham Matthen, geb. Ende Nov. 1737 zu Neufchatel, französischer und englischer Sprachlehrer, erteilt 1803-05 "ab= und zutretend" Unterricht; gest. 11. Okt. 1809 in Frankfurt.
- 6.) Johann Philipp Pfeiffer, geb. 19. Aug. 1785, erteilt als Gymnasiast von 1803 bis Ende 1804 "ab- und zutretend" Unterricht an der M.-Sch. und vertritt 1810 als Kandidat den verreisten Direktor Gruner; seit 1816 Pfarrer in Bonames, seit 1832 Pfarrer an der hiesigen Weißfrauenkirche; emeritiert 1857, gest. 6. März 1868.
- 7.) Johann Adam Prestel, Kunstmaler, geb. 25. Jan. 1775 zu Nürnsberg, von 1804 an Zeichenlehrer an der M.=Sch.; stirbt 17. Okt. ("Ende Sept.", Progr. 1819, S. 17) i. J. 1818.
- 8.) Christoph Gottlieb Karl (auch Carl), von 1804 bis Juli 1813 Gesanglehrer der M.-Sch., Kantor am G.
- 9.) Christoph Jakob Rembold, erteilt von 1804 bis Ende 1805 "ab- und zutretend" Unterricht; 1814–21 Pfarrer in Aufenau bei Orb, von 1821 an in Frankfurt Pfarrvikar und Privatlehrer; gest. 17. Dez. 1857.
- 10.) Johann Christian Diehl, geb. 2. Jan. 1782 in Steinbach i. C., von 1804 bis Ende 1808 Schreiblehrer, dabei zugleich eine Zeit lang Oberslehrer der R.-Sch. der hies. Israelitischen Gemeinde; erhält vom Konsistorium die Schützsche Deutsche Schule übertragen; später Lehrer der Weißfrauenschule; gest. im Ruhestand in Steinbach am 7. Sept. 1856.
- 11.) Philipp Christoph Gallus, getauft 19. Sept. 1786 in Frankfurt, von 1804–06 als Gymnasiast hilfslehrer der M.-Sch.; später Dr. jur. und Advokat, 1816 Aktuar am Stadtjustizamt, 1832 Assessor cum voto, 1839 zweiter, 1843 erster Stadtamtmann; gest. 30. Aug. 1850.
- 12.) Johannes Gravelius, geb. 5. Dez. 1778 in Grünberg (hessen), Hilfslehrer von 1804 bis Ende 1806; 1807 Aktuar bei den Bürgermeister-Audienzen, dann bei der Fürstl. Polizeidirektion, 1811 bei der Großherzogl. Oberpolizeidirektion, 1814 ebenso beim Freistädt. Polizeiamt; 1824 infolge von Amtsübergriffen entlassen; gest. 21. Juni 1834.
- 13.) Christian Friedrich Ulrich, von 1804 an "ab- und zugehend" und von 1806 an dauernd an der M.-Sch. beschäftigt. Er tritt im Dez. 1811 aus; später Landgräflich Homburgischer Baurat.
- 14.) Anton Maria Kirschten, geb. 18. Jan. 1785 in Frankfurt, von 1804 bis Oktober 1806 als Gymnasiast an der M. = Sch. tätig; 1811 Kandidat des Pfarramts, dann Prediger und Cehrer (Weißfrauenschule), 1820 Pfarrer in Sachsenhausen, 1821 an der Weißfrauen=, später an der St. Katharinen=kirche, 1843 Konstistorialrat; gest. 15. Mai 1844.
- 15.) Friedrich Fröbel, geb. 21. April 1782 in Ober-Weißbach im Sürstentum Rudolstadt, Hauslehrer bei Baron von Holzhausen hier, und vom Jahre 1805 bis 21. Jan. 1806 Cehrer der M.-Sch., später Privatdozent in Berlin, Freiwilliger in Cüzows Freikorps, Gründer und Vorsteher der Keilhauer Erziehungsanstalt, weithin bekannt als Gründer der Kindergärten; gest. am 21. Juni 1852 in Liebenstein.

16.) Pfarrvikar Dr. Anton Kirchner, geb. 14. Juli 1779 zu Frankfurt, erteilt Unterricht an der M.=Sch. 1805-06, 1806 auch am Gymnasium, 1807 Pfarrer an der Heiliggeist-Kirche, 1807-10 Mitglied des Kollegs der 28er (Burgerrepräsentanten), 1812 Großh. Frankf. Ober-Schul- und Studienrat, 1813 Direktor der neu gegründeten Volksschulen im Weißfrauenkloster, 1816 Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung, 1823 Konsistorialrat und Sonntagsprediger an der St. Katharinenkirche, 1833 an der St. Paulskirche; gest. 1. Jan. 1835.

P.: Geschichte der Stadt Frankfurt a. M. 2 Bde. Frkf. a. M. 1807, 1810. – Anssichten von Frankfurt a. M. 2 Bde. Frkf. a. M. 1818. (Vgl. über ihn: Steit, Erinnerungen an Anton Kirchner. Frkf. a. M. 1879).

- 17.) De Servais, erteilt von 1805 bis Sebr. 1806 französischen Unterricht.
- 18.) Serdinand Frang Duchatel, erteilt frangösischen Unterricht von 1806 bis Ende Febr. 1813 und bricht dann bei der Anstellung Duvillards seinen Unterricht plötzlich ab.
- 19.) Christ. Jakob Beer, geb. 1772 zu Frankfurt, Zeichner und Miniaturmaler, von 1807-09 hilfslehrer für den Zeichenunterricht; gest. 1824.
- 20.) Cl. Stir, leistet 1809 Aushilfe für den verstorbenen Köhlein im Rechenunterricht.
- 21.) J. E. E. Diez, Schreiblehrer am G., vikariert gleichfalls für Köhlein im Jahre 1809.
- 22.) Joh. Conrad Müller, geb. 19. März 1772 zu Altenbuseck, Kunst= händler und Cehrer der Schönschreibkunft am G., von 1809-23 Schreiblehrer der M.=Sch., tritt 1823 wegen Kränklichkeit aus; gest. 10. Mai 1824.
- 23.) S. W. Bournne, vikariert für Srl. Maltherr im Französischen und Zeichenunterricht von Juli 1811-13.
- 24.) Wilhelm Voigt (auch Vogt) aus Meiningen, erteilt bereits 1809 bis 1810 Rechenunterricht an der M.-Sch., bildet sich bei Pestalozzi in Nverdon weiter aus, unterrichtet von Sept. 1811 bis Ende 1817 wieder als Lehrer an der M.-Sch. und geht dann infolge seiner Derheiratung zum handelsstande über.
- 25.) Ign. Raffler, vertritt seit 1. Juli 1813 auf kurzere Zeit den erkrankten Nännn.
- 26.) S. W. Borler, vertritt den erkrankten Nännn im August und Sept. 1813, später 1821-22 erteilt er vertretungsweise frangösischen Unterricht.
- 27.) Joseph Nikolaus Peroux, geb. 26. Juni 1771 zu Ludwigsburg, Kunstmaler, erster Lehrer Overbecks, kam 1795 nach Frankfurt, erteilt von Aug. 1813-17 Zeichenunterricht an der M.-Sch.; gest. hier am 12. Jan. 1849.
- 28.) Dr. phil. Theodor Friedleben, vikariert 1814 an der M.=Sch. für Preußer im Rechenunterricht, später Cehrer an der Selekten- und Mittelschule.
- 29.) Aug. Ludw. Franz Caurenze, aus Nancy gebürtig, Sprach= lehrer, erteilt in den Jahren 1816-17, 1821-22 und 1827-28 französischen hilfsunterricht; gest. 13. gebr. 1833 ju Imgenbruch in Rheinpreußen.
- 30.) François Léger Mehlbeck, geb. in Marsal, im französischen Departement Meurthe, Sprachlehrer, leistet 1816-17 Aushilfe im frangösischen Unterricht; gest. 29. Juni 1850.

- 31.) I. Martin Minner, Lehrer des Französischen am G., leistet Aushilfe im französischen Unterricht von 1816-17; gest. im Juli 1844.
- 32.) Georg Hassel, früher Seminarist der M.=Sch., unterrichtet von Anfang 1818—21 an der M.=Sch., wird dann Cehrer an der Katharinenschule und gründet am 7. Apr. 1834 das noch jest blühende Hasselsche Privatinstitut. Er stirbt 1851.
- 33.) Johann Peter Beer, geb. 1782, Bruder von A, III, 19, übernimmt von M. 1818 an den Zeichenunterricht in der 1.—3. Knabenklasse und in der 1. und 2. Mädchenklasse; im Juni 1822 tritt er wieder aus; gest. 1851.
- 34.) I. M. Roß aus Meiningen, erteilt von Jan. 1818 bis Juni 1826 Unterricht.
- 35.) Kandidat Franz Ceonhard Imler, geb. 25. Juli 1790, vertritt 1818 den erkrankten Dr. Guldner; 1826 Pfarrer in Nieder-Erlenbach, emeritiert 1853; gest. 27. März 1861.
- 36.) Kandidat Remigius Wilhelm Fresenius, geb. 10. Juli 1808, vikariert im Sommer 1819; gest. 26. April 1837.
- 37.) Wolf, erteilt 1821—22 Elementarunterricht, wahrscheinlich identisch mit Wolff, "Privatlehrer" der M.=Sch. "seit mehreren Jahren", der im Mai 1824 austritt, um eine Lehrerstelle "an einer der hier neu errichteten Volks=schulen" zu übernehmen.
  - 38.) de Cerfvol, vikariert im französischen Unterricht 1822-23.
- 39.) Kandidat Eduard Wirsing, leistet Aushilfe im Jahre 1823—24, gibt die theologische Causbahn auf, wird 1829 als Cehrer am hiesigen G. angestellt; stirbt bereits 1831.
- 40.) Ludwig Georg Bleibtreu, der ältere, geb. 1. März 1763 zu Neuwied, Mathematiker, tritt im Apr. 1825 als hilfslehrer ein, erkrankt nach wenigen Wochen und stirbt 22. Nov. 1825.
- 41.) Bleibtreu, der jüngere, tritt 1825 als hilfslehrer ein, folgt aber noch in demselben Jahre einem Rufe ins Ausland.
- 42.) Kandidat Johann Siegmar Daniel Achilles Richter, geb. 28. Nov. 1801 in Hanau, leistet 1825—26 Aushilfe, später, etwa 1832 Pfarrer in Praunheim, dann etwa 1857 Pfarrer und Metropolitan in Marjoß (Hessen). Herausgeber des "Christlichen Hausfreundes" seit 1. Apr. 1834.
- 43.) Dr. phil. Hausmann, leistet 1825-26 Aushilfe, muß aber nach einem halben Jahre wegen Kränklichkeit austreten.
- 44.) Kandidat Johann Ludwig Georg Stellwag, geb. 3. Juni 1801 zu Nieder-Erlenbach, leistet 1825—26 Aushilfe, später Vorsteher der hiesigen Bunsenschen Erziehungsanstalt; gest. 20. März 1847.
- 45.) Dr. phil. I. P. K. Busch, unterrichtet im Deutschen an der M.-Sch. von 1826 bis Sebr. 1829.
- 46.) Johannes Müller, Seminarist der M.-Sch., später auf dem Seminar in Efilingen, vikariert von Juni an im Jahre 1826.

- 47.) Kandidat Christian Friedrich Gollhard, geb. 28. Jan. 1802, vikariert bereits 1823–24 und ist von Juli 1826 bis Ende Okt. 1827 hilfs-lehrer; 1837 als Pfarrer nach Dortelweil, 1847 nach Bornheim berufen; gest. dort 25. Okt. 1870.
  - P.: Die Überrumpelung der Reichshauptstadt Frankfurt a. M. durch die Franzosen am 2. Jan. 1759. Die Schlacht bei Bergen zwischen den Franzosen und Alliirten am 13. Apr. 1759.
- 48.) Kandidat Herold leistet im Jahr 1826 Aushilfe. Wahrscheinlich identisch mit dem Kandidaten Dr. phil. Johann Kaspar Georg Herold, geb. 22. Nov. 1803, gest. 14. Okt. 1883 zu Condon, wo er als freisinniger Politiker und Litterat tätig war.
  - 49.) "Kühner aus dem Württembergischen" erteilt 1828/29 hilfsunterricht.
- 50.) H. A. Droz, Cehrer der französischen Sprache, von 1829 bis Juli 1834, dann wieder vikarierend 1840–41.
- 51.) Nikolaus Habermann, erteilt 1830 und 1831 und später wieder von 1837 an die Ende Sept. 1839 Unterricht an der M.-Sch. Er spielt später eine bedeutende politische Rolle: er war Redakteur der demokratischen Zeitung "Frankfurter Volksblatt" (unterdrückt 1852), dann 1849 Präsident der Verfassung gebenden Versammlung des Freistaats Frankfurt, der sogenannten Constituante, redigiert später den "Volksfreund für das mittlere Deutschland" (untersorückt am 17. Juli 1866), Stadtverordneter von 1868–71; gest. am 11. Aug. 1871.
- 52.) Friedr. Eugen Peipers, geb. 11. Nov. 1805 in Frankfurt, von O. 1830 bis O. 1854 Zeichenlehrer an der Knabenabteilung und zugleich mehrere Jahre an der Halbpension beschäftigt; gest. am 17. Febr. 1885.
- 53.) Phil. Jakob Simon, geb. 5. Sept. 1809 zu Frankfurt, "Privat-lehrer" der M.-Sch. von 1834 bis G. 1844, Mitbegründer und Dorsteher der Abel-Simonschen Erziehungsanstalt; stirbt 17. Nov. 1874.
- 54.) Groux, als "Privatlehrer" der französischen Sprache 1834-35 an der M.=Sch. tätig.
- 55.) Kandidat Anton Wehner, geb. 18. Jan. 1811 zu Wasungen in Sachsen-Meiningen, erteilt 1836—37 Unterricht an der M.-Sch.; seit 1843 Pfarrer in Sachsenhausen, später an der hiesigen St. Paulskirche; gest. am 2. Dez. 1878.
- 56.) Kandidat Fink, vikariert 1837-38 für den verstorbenen Dr. Steinlein, später Prediger.
- 57.) Dr. Emil Wilhelm Schwarz, geb. 8. Juli 1800 zu Angelrode, Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, Leiter der Halbpension ("Privatschule") der M.-Sch. von 1837 bis D. 1848, wo er durch Dekret vom 5. Jan. zum Leiter der hiesigen Caubstummen-Erziehungsanstalt berufen wird; er tritt 1. Juli 1861 in den Ruhestand; gest. 1870.
- 58.) Joh. Nikolaus Hoff, Zeichner und Kupferstecher, geb. 4. Mai 1798, Schüler der M.-Sch., von O. 1839 an Zeichenlehrer an der Mädchenabteilung; nimmt O. 1865 wegen vorgerückten Alters seine Entlassung; gest. 6. März 1873. Er ist der Künstler der dem Städelschen Kunstinstitut gehörigen Werke: 1. Bleistist:

zeichnung der Grablegung Christi nach Perugino (gez. Florenz 1825), 2. Bleistift= zeichnung der Einführung der Künste in Deutschland durch das Christentum nach Deit (1837), 3. Kreidezeichnung der Kreuzabnahme nach Paolo Veronese (1833).

Ogl. über ihn: Joh. Friedr. Hoff, Aus einem Künstlerleben. Frkf. a. M. 1901 und: Ein Künstlerheim vor 70 Jahren. Ebendort 1902.

- 59.) Dr. C. E. Greiß, geb. 10. Sebr. 1809 zu Frankfurt, leistet Aushilfe 1839-40 und 1842-43, Mathematiker, seit 1845 an das R.-G. zu Wiesbaden als Cehrer berufen, wo er als Professor der Physik 13. Juli 1873 stirbt.
- 60.) Kandidat Theodor Ehregott hermann Ernst Bagge, Sohn von A, I, 4, geb. 19. Mai 1815 in Coburg, unterrichtet von 1842-49, 1850-51 und von O. 1853 bis Okt. 1854 in Religion und Naturgeschichte, später von 1855 an Prediger und Krankentröster am heiligengeist-hospital, bald darauf auch am Arresthaus bis Frühjahr 1867, dann Institutsvorsteher in Friedrichs= dorf bei homburg; gest. dort am 18. Nov. 1899. Er hat während einer langen Reihe von Jahren das großartige Herbarium zusammengebracht, das der Schule von Herrn Konrad Binding M. 1901 gestiftet worden ist.
- 61.) Joh. Georg Schulke, geb. 12. Juni 1821 zu Frankfurt, erteilt 1842-43 Schreib= und Zeichenunterricht und ist an der Halbpension beschäftigt von 1842-47; Cehrer der hiesigen höheren Bürgerschule seit 1857; stirbt 19. Mär3 1873.
- 62.) Dr. Jean D. B. Fresenius, geb. 23. Okt. 1812, vikariert im S. 1844 bis 3um 10. Nov.
- 63.) Johannes Thomas, Landschaftsmaler und Zeichenlehrer, geb. 2. Sept. 1793 in Frankfurt, vertritt E. Deipers im J. 1844 im Zeichenunterricht; stirbt 28. Febr. 1863.

Dgl. über ihn: J. fr. hoff, Künstlerleben, S. 88 f. u. a. a. O., Künstlerheim, S. 146 f. u. a.

- 64.) Kandidat Adolph Christian Wilhelm Malsch, erteilt in den Jahren 1846-47 und 1850-55 hilfsunterricht an der M.=Sch., später Cehrer an der hiesigen Katharinenschule; stirbt 19. April 1869.
- 65.) Dr. Julius Anselm Sester, geb. 1813 zu Frankfurt, Neffe von A, II, 11, vikariert als Kandidat der Theologie an der M.=Sch. 1846-47, später Dirigent ("Oberlehrer") der hiesigen Allerheiligen=Sch.; stirbt 1873.
- 66.) Kandidat Michael Eduard Lehn, geb. 1. Dez. 1820 in Frankfurt, Sohn von A, II, 12, erteilt Religionsunterricht 1847-48 und stirbt als Dirigent ("Oberlehrer") des hiesigen Waisenhauses 10. Aug. 1855, wohin er 1849 berufen wird.
- 67.) Kandidat Phil. Heinrich Roos, geb. 7. Juli 1816, erteilt Religions= unterricht von 1847 bis zu seiner Berufung zum Pfarrer in Niederrad im Nov. 1851, und nimmt nach seinem Übergang nach Frankfurt als Pfarrer an der St. Peterskirche im Okt. 1859 diesen Unterricht wieder auf.

Weiteres vgl. C, IV, 2.

68.) Kandidat Georg Friedrich Völcker, geb. 12. Märg 1824 in Frankfurt, Hausprediger am Dersorgungshaus, erteilt 1846-47 aushilfsweise Unterricht und vom Nov. 1851 an Religionsunterricht in mehreren Klassen der M.=Sch. bis zu seinem plöglichen Tode am 1. Mai 1855.

69.) Carl W. F. Enslin, Cehrer an der Weißfrauen-Sch., an der Halbspension beschäftigt 1851–52; seit 1860 ord. Lehrer an der Katharinen-Sch.; als solcher gestorben.

Er ist der Dichter einer großen Jahl von trefslichen Gedichten und Liedern für die Jugend, auch Verfasser des "Frankfurter Sagenbuchs." Seine Lieder aus seinem "Lebensfrühling" sind 3. T. von Benedikt Widmann in Musik gesetzt worden.

- 70.) Dr. Buchenau, leistet im J. 1852-53 auf kurze Zeit Aushilfe.
- 71.) Dr. Adolph Torstrick aus Bremen, von D. 1852 bis D. 1854 Cehrer der französischen und deutschen Sprache in den oberen und der Geschichte in den mittleren Knabenklassen.
- 72.) Dr. Georg Karl Wilhelm Seibt (Senbt im Progr. 1854), geb. 16. Febr. 1823, leistet 1852–53 Aushilfe im französischen Unterricht. Später ord. Lehrer an der höh. Bürgerschule, dann Oberlehrer und Prosessor an der Klinger= und Adlerschaftschule, tritt O. 1888 in Ruhestand; gest. am 25. Okt. 1901.

Er hat eine Reihe von Beiträgen und Abhandlungen zur Litteraturs, Kulturs und Kunstgeschichte veröffentlicht. (S. Programm der Adlerflichtschule 1902 S. 20.)

- 73.) Wilhelm Nolte, geb. 1817 in Westerrode bei Duderstadt in Hannover, erteilt von O. 1854 bis Weihnachten 1858 deutschen und französssischen Unterricht, leitet auch außerhalb der Schulzeit sakultativ Übungen in der französsischen Konversation im S. 1855, später ord. Lehrer an der hiesigen Gewerbs und Wöhlersch., 14 Jahre lang (seit 1867) Stadtverordneter, lebt hochbetagt in Ruhestand.
- 74.) Dr. Philipp Jung, geb. am 21. Aug. 1828 in Rüsselsheim, unterstichtet von O. 1854 bis 23. Dez. 1857, vorzugsweise an der Mädchenabteilung, wird am 1. Jan. 1858 Pfarrer an der Dreikönigskirche in Sachsenhausen, später an der hiesigen Nikolaikirche; gest. am 22. Okt. 1901 als Konsistorialrat.
- 75.) Johann Balthasar Bauer, Maler, vikariert bereits 1853–54 für E. Peipers und erteilt dann Zeichenunterricht in Kl. I–V und Schreibunterricht in Kl. III–V der Knabenabteilung von O. 1854 bis O. 1856.
- 76.) Julius Müller, geb. am 24. Dez. 1833 in Frankfurt, besucht das Seminar zu Eßlingen, bringt mehrere Jahre als hauslehrer in Italien zu, tritt O. 1855 als Lehrer an der 9. Knabenklasse ein, erhält O. 1857 deren alleinige Führung; gest. 21. Jan. 1859.
- 77.) Kandidat August Heinrich Wetzel, Sohn von A, II, 4, erteilt vom 1. Okt. 1855 bis 9. Mai 1857 Unterricht an der M.-Sch. und tritt von da als ord. Cehrer der Dreikönigs-Sch. in Sachsenhausen ein; seit 1887 pensioniert, lebt in Ludwigsburg in Ruhestand.
- 78.) Dr. phil. Emil Scholderer, Sohn von A, II, 20, geb. 13. Sept. 1831, erteilt von O. 1856 bis Okt. 1860 französischen Unterricht an der Mädchenabteilung; später Direktor der hiesigen Adlerflychtschule, lebt seit O. 1896 in Ruhestand.
- 79.) Dr. Friedrich Karl Fresenius, geb. 24. Juni 1819, Professor an der hiesigen höheren Bürgerschule, leistet im J. 1856 auf kürzere Zeit Aushilfe. Gest. 18. Aug. 1876.

80.) Johann Friedrich Hoff, geb. 19. Juli 1832 in Frankfurt, Sohn von A, III, 58, erteilt vom 1. Okt. 1856 bis 27. Mai 1861 Zeichenunterricht in der 6.—4. Mädchenklasse, wird am 11. Mai 1857 (Tag der Eröffnung) Cehrer an der Höheren Bürgerschule, später Bethmann-Sch. Cebt seit 1. Okt. 1900 im Ruhestand. Versasser der sub A, III, 58, genannten Bücher.

Serner sind von ihm erschienen: Cehrjahre bei Ludwig Richter und in München. Frks. a. M. 1903. — Adrian Ludwig Richter, Maler und Radierer. Des Meisters eigenhändige Radierungen, sowie die nach ihm erschienenen Holzschnitte, Radierungen usw. Gesammelt von Joh. Friedr. Hoff. Dresden 1877. — Im Erscheinen begriffen für den 100 jährigen Geburtstag Richters (28. Sept. 1903): Amt und Muße. Ludwig Richter als Freund. Frks. a. M.

81.) Kandidat Ernst Ludwig Enders, geb. 27. Dez. 1833 in Frankfurt, Lehrer der M.=Sch. vom 2. Jan. 1858 bis 1. Mai 1859, dann ord. Lehrer an der Katharinen=Sch., seit 1863 Pfarrer, D. theol. und Konsistorialrat in Oberrad. Bedeutender Lutherforscher.

herausgeber von Luthers Predigten. 21 Bde., 1862-81; C.'s Briefwechsel, bis jett 9 Bde. 1884-1903, und einer Anzahl anderer Reformationsschriften und Untersuchungen.

- 82.) Karl Heinrich Ruland, geb. 15. Juli 1834 in Frankfurt, übernimmt nach mehrjährigem Aufenthalt in Frankreich im Jan. 1859 den französsischen Unterricht in den beiden oberen Knabenklassen und von O. desselben Jahres an auch noch französischen und deutschen Unterricht an der Mädchensabteilung, tritt aber schon Ende Juni 1859 aus, um als Privatsekretär in die Dienste des Prinzregenten Albert von England zu treten; Dr. phil.; nach seiner Rückkehr 1869 in Frankfurt mit kunsthistorischen Studien beschäftigt, wird 1870 nach Weimar berusen, jetzt noch dort tätig als Geh. Hofrat, Direktor des Großherzogl. Museums, 1. Dorsitzender der Goethegesellschaft und mit der Obhut des Goethehauses betraut.
- 83.) Nikolaus August Ernst, geb. 25. Sept. 1811, Professor am hiesigen G., leistet Aushilse im französischen Unterricht der zwei oberen Knabenklassen im W. 1859–60; pensioniert 16. Apr. 1877; gest. 3. Mai 1878.
- 84.) Georg Jung, geb. 4. Apr. 1831 zu Frankfurt, an der M.-Sch. tätig von Jan. 1859 bis O. 1860, seit O. 1865 ordentl. Cehrer der höh. Bürgersch. an der er O. 1853 als Schulamtskandidat eingetreten; gest. 31. Okt. 1873.
- 85.) Georg Konrad Kreuscher, geb. 27. Febr. 1839 zu Frankfurt, Hilfslehrer von Jan. 1859 bis O. 1860, später Lehrer in Niederrad; gest. 1875.
- 86.) Ludwig Kappus, Cehrer an der Weißfrauenschule, in der Halbpension beschäftigt, erteilt auch Hilfsunterricht in den Jahren 1851 und 1859 bis 1860; gest. 31. Mai 1888.
- 87.) Ludwig Adam Rausenberger, geb. 11. März 1816 zu Frankfurt, Vater von B, II, 88, Cehrer an der Weißfrauenschule, seit 1851—68 an der Halbepension beschäftigt; gest. 3. Mai 1890.
- 88.) Gotthold Kunkel, geb. 26. Aug. 1835 in Bensheim a. d. B., leistet 1861–62 Aushilfe an der M.=Sch., seit 1866 ordentl. Cehrer für Gesang an der R.=Sch. der hiesigen Isr. Gemeinde; gest. Dez. 1895.
- 89.) Friedrich Baader, vikariert von Okt. 1862 bis O. 1863 im Englischen in der I. und II. Klasse.

- 90.) André Collonel, geb. 31. März 1823 in Andlau b. Barr, Sprache lehrer, leistet im Winter 1862 bis 9. Februar 1863 Aushilse im englischen Unterricht; gest. in seiner Vaterstadt 14. Sept. 1900.
- 91.) Heinrich Schüftler, Cehrer an der Selektenschule, später an der Ciebfrauenschule, leistet an der M.-Sch. Aushilfe 1862-65, dann im Winter 1867-68; lebt seit M. 1894 hier in Ruhestand.
- 92.) J. P. Teuffert, Lehrer an der Katharinenschule, erteilt von D. 1863 bis Okt. 1864 hilfsunterricht in den Elementarklassen der Mädchenabteilung.
- 93.) Ebeling, Cehrer in Lich, Großh. Hessen, hält sich im Sommer 1864 mit Urlaub in Frankfurt auf und erteilt während dieser Zeit Elementarunter-richt an der M.-Sch.
- 94.) Dr. Johann Karl Schenck, geb. 7. Juni 1831 zu Frankfurt, übernimmt 1864 die Führung der 8. Mädchenklasse, gibt diese Stellung O. 1865 wieder auf, vikariert 1866 nochmals für Schmitz; er leitet später ein hier von ihm gegründetes Privatinstitut, war Vorsitzender des Vereins zum Schutze der Tiere, lebt jetzt im Ruhestand zu Jugenheim a. d. B.
- 95.) Nicolaus Partenheimer, geb. 27. Juni 1841 zu Pleitersheim (Kreis Alzen), Cehrer an der Dreikönigsschule, leistet 1864–65 Aushilfe an der Mädchenabteilung; pensioniert als Cehrer der Ostendschule M. 1902.
- 96.) Heinrich Conrad Justus Reidt, geb. 8. Apr. 1836 zu Neunskirchen, seit Okt. 1864 Hilfslehrer an der M.-Sch., scheidet 1868 aus, um einer Berufung als Vorsteher einer Erziehungsanstalt zu Blumenthal bei Bremen zu folgen; später Dr. phil., Lehrer an der hiesigen Höheren Bürgerschule seit 1871, fungiert an der M.-Sch. nochmals im Winter 1872—73 als Hilfslehrer; gest. 5. Sept. 1873.
- 97.) Joh. Adolph Höffler, geb. 23. Dez. 1825 zu Frankfurt, Candschaftsmaler, erteilt vom Okt. 1864 an Zeichenunterricht an der Mädchenabteilung bis 1. Okt. 1872; gest. 19. März 1898.
- 98.) Inspektor Konsistorialassessor Dr. jur. Joh. Friedr. Philipp Middleton Schlemmer, geb. 15. Juni 1803 zu Steinau (Kurhessen), Mitglied der Ökonomischen Deputation, tritt 1866 für den erkrankten Schmitz ein; gest. 23. Sept. 1890.
- 99.) Heinrich hub, geb. 17. Jan. 1848 zu Frankfurt, hilfslehrer an der Dreikönigsschule, leistet 1868 von Juni an Aushilfe für Wacker; später studiert er mit dem 3. d. R. der R.-Sch. I. Ordn. zu Cassel neuere Sprachen, promoviert Juli 1879 zu Marburg, Examen pro facultate ebendort im Juni 1880; gest. als ordentl. Lehrer der Adlersschaftschule 9. Apr. 1890.
- 100.) Dr. phil. Veit Valentin, geb. 16. Febr. 1842 zu Frankfurt, Oberlehrer an der Wöhlerschule, leistet Aushilfe an der Mädchenabteilung 1868–69 und 1871–72; gest. als Prosessor Dez. 1900.

Ausführliche Biographie von J. Siehen in Dalentins "Massischer Walpurgisnacht", wo auch ein vollständiges Verzeichnis seiner gahlreichen Veröffentlichungen zu finden ist.

- 101.) Emil Dürrstein, geb. 16. Sept. 1846 zu Frankfurt (vergl. Verz. der abg. Schüler 1864, No. 8), erteilt Aushilfsunterricht im W. 1868–69 und weiter von 1869–71, später Lehrer der Wöhlerschule; gest. 15. Okt. 1879.
- 102.) Prediger Gg. Karl Wolff, geb. 14. Dez. 1875, leistet Aushilse 1867–68; Prediger und Krankentröster am Heiligengeist-Hospital, 1872 Pfarrer in Hausen; gest. als solcher 29. Nov. 1891.
- 103.) Pfarrer D. Dr. phil. Rudolf Chlers, geb. 30. März 1834 zu hamburg, 3. d. R. der Gelehrtenschule des dortigen Johanneums O. 1854, theolog. Studium zu heidelberg, Berlin und Göttingen, Dr. phil. M. 1857, Examen zu hamburg hrühling 1858, Pfarrstellung vorübergehend in St. Johann, und von M. 1859 bis Nov. 1864 in Stolberg bei Aachen; Pfarrer bei der deutsche zevang. reform. Gemeinde zu Frankfurt seit 1. Dez. 1864, erteilt von M. 1869 bis zu seinem Eintritt in das Kuratorium für die höheren Schulen und die Städtische Schuldeputation M. 1875 Religionsunterricht an den oberen Klassen der R. Sch.; Konsistorialrat 1878, Oberkonsistorialrat 1902, D. theol. 1889.
  - P.: Gekrönte Preisschrift von Göttingen 1858: Einfluß der platonischen und stoischen Philosophie auf die Apologeten des 2. Irh. Mehrere (5) Predigtsammlungen und theologische Abhandlungen. Herausgabe der Zeitschrift für prakt. Theologie (zus. m. Prosessor Bassermann in Heidelberg von 1879–1892 (14 Bde.)
- 104.) Dr. Gg. Karl Fresenius, geb. 21. März 1839 zu Frankfurt, leistet Aushilfe 1870–71; gest. 5. März 1882 zu St. Blasien.
  - 105.) Bodo v. Glümer, vikariert an der M.=Sch. 1870-71.
- 106.) Eugen Peschier, leistet Aushilfe an der Mädchenabteilung von 1871 bis Nov. 1872 und geht dann an die Handelsschule über.
  - 107.) Dr. Koch, vikariert von 1871 bis 1. Okt. 1872.
- 108.) Wilhelm Biebenkapp, geb. 19. Apr. 1831 zu Robheim v. d. h., leistet 1871–72 auf kurze Zeit Aushilse; gest. als Lehrer der Gellert=Sch. 13. Apr. 1886.
- 109.) Dr. Morit Simon, Sohn von A, III, 53, leistet Aushilse an der Mädchenabteilung 1872—73; später ordentlicher Cehrer, Oberlehrer und Prosessor ber höheren Bürgerschule, bezw. Klingerschule, wird M. 1889 Direktor der Klingersch.:Sch.; tritt in den Ruhestand 30. Sept. 1901 unter Ernennung zum Geh. Regierungsrat; gest. 24. Dez. 1901 in Alexandria.
- 110.) Kandidat Piderit, vikariert im Religionsunterricht im 2. Quartal des W. 1872-73.
- 111.) Xavier Ducotterd, geb. 11. Apr. 1836 in Ruenres-les-prés, Kanton Fribourg, Cehrer der hiesigen Engl.-Frl.-Sch., erteilt S. 1873 Aushilfs-unterricht an der Mädchenabteilung; pensioniert seit M. 1901.
- 112.) Hermann Junker, geb. 18. Sept. 1853 in Frankfurt, Kunst= maler, erteilt Zeichenunterricht an der Mädchenabteilung von M. 1873 bis M. 1876; gest. 10. Febr. 1899.
- 113.) Dr. Julius Röll, geb. 31. Okt. 1846 zu Ostheim, Großt. Sachsensweimar, M. 1874 als Lehrer der Naturwissenschaften und Mathematik an die Mädchenabteilung berufen, folgt M. 1876 einem Ruf an die höhere Mädchenschule mit Seminar zu Darmstadt, wo er noch als Professor tätig ist.

Bekannt durch seine Forschungen über Moose und Pilze, besonders durch die Ergebnisse seiner Forschungsreise in den Rockn Mountains, im Cascadengebirg und auf der Insel Vancouver.

p.: Eine große Jahl von Buchern und Auffaten naturwissenschaftlichen, geograph. und padagogischen Inhalts.

- 114.) Wilhelm Gieß, Cehrer der hiesigen Uhlandschule, ist an den Vor-klassen der M.-Sch. von M. 1873 bis Juli 1874 aushilfsweise beschäftigt.
- 115.) Serdinand Ritter, Lehrer an der hiesigen Gellertschule, vikariert an der M.=Sch. 1874-75.
- 116.) Ludwig Link, geb. 4. Mai 1847 zu Laubach (Amt Usingen), Cehrer der hiesigen Liebfrauenschule, vikariert an der M.=Sch. 1874—75.
- 117.) Bernhard Schmidt, geb. 20. Mai 1834 zu Frankfurt, Cehrer der hiesigen Souchanschule, half an der M.=Sch. (Vorklassen) 1874—75 aus; jett in Ruhestand.
- 118.) Jakob Weege, Cehrer der hiesigen Weißfrauenschule, half aus Dez. 1874 und Jan. 1875.
- 119.) Hermann Lüdecking, geb. 8. Febr. 1848 zu Wiesbaden, studiert in Bonn und Göttingen neuere Sprachen, Examen pro facultate Dez. 1872, Probejahr M. 1873–74, bildet sich in England weiter aus und tritt O. 1875 als Hilfslehrer an der M.-Sch. ein. O. 1877 übernimmt er eine Lehrerstelle an der höheren Bürgerschule zu Oberstein, jetzt Obersehrer an der Städtischen höheren Mädchenschule I in Cöln.
- 120.) Dr. Karl Gran, geb. 5. Apr. 1849 zu Frankfurt, leistet Aushilfe für den erkrankten Dr. Nabert von Anfang Dez. 1875 bis O. 1876; später Lehrer der hiesigen Bethmannschule, jetzt Professor an der Adlerslychtschule.
- 121.) Jakob Wick, Kunstmaler, unterrichtet für hermann Junker, der O. 1876 zurücktritt, von da bis M. 1876, lebt jest in Darmstadt.
- 122.) Dr. Karl Senerabend, geb. 18. Okt. 1849 zu Felsberg bei Cassel, als Hilfslehrer und Ordinarius der VI während des S. 1876 beschäftigt, geht M. 1876 an die Wöhlerschule über. 1877 wird er ordentl. Lehrer an der Gel. Sch. des Johanneums in Hamburg, jeht Professor am herzoglichen Francisceum in Zerbst.
- 123.) Adolf Stamm, Cehrer der Wöhler-Vorschule, vertritt den mit der Ceitung der Wöhler-Vorschule vorübergehend beauftragten E. A. Wiederhold auf ein Jahr an der M.-Sch., von O. 1876-77.

# IV. Cehrerinnen.

- a) Sprach= und Klassenlehrerinnen.
- 1.) Fräulein Maria Maltherr, geb. zu Nürnberg, vorher an einer Schule in hanau tätig, vom 1. Dez. 1807—11 Cehrerin für Französisch und Zeichnen, wird im Juli 1811 beurlaubt und verehelicht sich im August 1811 mit Pfarrer Ackermann zu Offenbau im Ansbachschen.
  Charakteristik: Progr. 1812, S. 9f.
- 2.) Fräulein Katharina Schütz (von 1829 an ist im Frkf. Staats-Kal. stets E. als Vorname angegeben), geb. am 24. Juni 1877 in Straßburg, 10 Jahre

lang Erzieherin der Prinzessinnen des Fürstl. Psenburgschen hofs in Offenbach, tritt Okt. 1811 als Lehrerin der französischen Sprache und später für Zeichnen ein, wird M. 1843 pensioniert; gest. am 3. Okt. 1851.

- 3.) Frau Charlotte Sommer, geb. Leonhard, geb. im Juli 1794 zu hanau, Tochter eines früh verstorbenen Bijouteriefabrikanten, bringt 3 Jahre bei einem Verwandten in Genf zu, unterrichtet schon vom 10. Jahre an in der Mädchenschule ihrer Mutter, übernimmt in ihrem 17. Jahre die Stelle einer Erzieherin, geht 2 Jahre später abermals auf 2 Jahre nach Genf und wird nach vorübergehenden Stellungen in hanau und Ansbach am 30. Aug. 1819 an die M.-Sch. berufen, wo sie in den unteren Klassen der Mädchenabteilung französischen Unterricht und zugleich die Führung der Anfangsklasse übernimmt. Don O. 1855 an wird sie von dem Unterrichte der Elementarklasse enthoben, erteilt aber den französischen Unterricht in der 6. und 5. Mädchenklasse fort bis O. 1862, wo sie auf ihr Nachsuchen den ehrenvollen Abschied erhält.
- 4.) Madame Ponsond (auch Ponson), leitet nicht-obligatorische französische Konversationsübungen in der 2. Mädchenklasse im Frühjahr 1856 und
  von O. 1856–59 in mehreren Abteilungen.
- 5.) Fräulein Karoline Battenberg, geb. in Niederursel, übernimmt in ihrem 17. Lebensjahre die Stelle einer Erzieherin in England, nach mehrziährigem Aufenthalt daselbst wird sie von O. 1862 an der Mädchenabteilung der M.-Sch. als Cehrerin beschäftigt, zunächst mit französischem Unterricht, von 1864 an auch mit weiterem Klassenunterricht.

Weiteres vgl. C, III, 1.

- 6.) Fräulein Anna humburg, vikariert an der Mädchenabteilung von 1. Okt. 1872 bis 1. Jan. 1873.
- 7.) Fräulein Doris Paul, geb. am 30. Okt. 1850 in Frankfurt, Tochter von A, II, 26, besucht von M. 1856 bis O. 1865 die M.-Sch. und von da an, bis M. 1867 das Institut der Fräulein B. Ryhiner in Frankfurt. Nachdem sie hierauf ein Jahr lang als Hilfslehrerin an dieser Anstalt beschäftigt gewesen, tritt sie zur weiteren Vorbereitung für das Lehramt in den Fortbildungskursus der hiesigen Englischen Fräulein-Sch. ein und besteht im Nov. 1869 in Wiesbaden die Prüfung für Lehrerinnen an Elementar- und höheren Töchterschulen. Bald darauf nimmt sie eine Stelle als Lehrerin in einer Familie im Badischen an. Im Sommer 1871 nach Frankfurt zurückgekehrt, ist sie einige Monate an dem Ryhinerschen Institut tätig und geht im Okt. desselben Jahres nach Paris, um dort in eine amerikanische Familie als Lehrerin der deutschen Sprache einzutreten. Am 26. März 1873 wird sie als Hilfslehrerin an der M.-Sch. angestellt.

Weiteres vgl. C, III, 2.

8.) Fräulein Eleonore Dogel, geb. 1851 in Frankfurt, besucht anfangs das Töchterinstitut der Fräulein Embot in Mainz, später die hiesige Höhere Bürgerschule, dann das Institut der Frau Eleonore Roos, wo sie bis M. 1870 verbleibt. Nachdem sie auch noch durch Privatunterricht vorbereitet, im Okt. 1870 das Examen vor der Kgl. Prüfungskommission bestanden, nimmt sie eine Stelle als Lehrerin in dem englischen Institut der Miß Maclea in Wiesbaden an. Von Jan. 1872 bis Febr. 1873 wirkt sie an der Privat-Töchter-

schule des Pfarrers und Distriktsschulinspektors Maner in Edenkoben. Im April 1873 wird sie zur hilfslehrerin an der M.=Sch. ernannt.
Weiteres vgl. C, III, 3.

9.) Fräulein Thekla Schneider, geb. 29. Dez. 1848 zu Biedenkopf, Tochter des Kirchenrats Schneider zu Überau, besucht von 1859—64 das Mädchensinstitut zu Michelstadt und tritt dann in die höhere Töchterschule zu Elberseld ein. Im Sommer 1867 wird ihr das Zeugnis der Reise als Cehrerin für höhere Töchterschulen erteilt. Nachdem sie längere Zeit am Mädcheninstitut der Frau Dr. Weiffenbach zu Gießen unterrichtet, ist sie seit D. 1871 aushilfsweise an der M.-Sch. tätig; M. 1872 wird ihr die Stelle einer Klassenlehrerin mit voller Stundenzahl übertragen.

Weiteres vgl. C, III, 4.

### b) handarbeitslehrerinnen.

- 10.) Frau Johanna Eleonore Hesse, geb. 27. Mai 1774 zu Dresden, unterrichtet vom Beginne der Anstalt an als Lehrerin für weibliche Handarbeiten; stirbt 20. Dez. 1824.
- 11.) Frau Salta, erteilt Unterricht in weiblichen handarbeiten von 1806-13.
- 12.) Frau Joh. Müller (später, vom Jahre 1833 ab: Antoinette), geb. Hesse, vom Jahre 1813 an Gehilfin ihrer Mutter und von 1825 an selbständige Cehrerin für weibliche Handarbeiten; sie stirbt am 20. Dez. 1838.
- 13.) Fräulein Menerhoff (anfangs Menerhofer, dann Menerhof, zulett Menerhoff), vom Jahre 1825 an Gehilfin beim Unterricht in weiblichen handsarbeiten; sie stirbt am 22. Jan. 1830, 21 Jahre alt.
- 14.) Fräulein Joh. heß, vom Jahre 1830 bis M. 1837 Gehilfin der Frau Müller beim handarbeitsunterricht; später verehelichte Lüdecking.
- 15.) Fräulein Elisabeth Salta, tritt 1837 zunächst an die Stelle der Frl. Heß, übernimmt nach dem Tode der Frau Müller deren Stelle, legt (wegen eintretender Erblindung) zu Pfingsten 1856 ihre Stelle nieder.
- 16.) Fräulein Minna Salta, übernimmt zu Pfingsten 1856 den Unterricht in weiblichen Handarbeiten.

# V. Candidati probandi.

1.) \*Dr. Karl Rehorn, war von O. 1868 bis O. 1869 mit voller Stundenzahl an der M.=Sch. tätig, welche Zeit ihm vom Kgl. Prov.=Schulkollegium zu Cassel (d. d. 19. V. 1869) als Probejahr angerechnet wurde.

Weiteres vgl. A, II, 48 und C, I, 2.

2.) Dr. Harald Schütz, geb. 27. Dez. 1840 zu Bielefeld, studiert Mathematik und Naturwissenschaften; Examen pro facultate docendi zu Münster im Juni 1863; an der M.-Sch. mit voller Stundenzahl als Hilfslehrer von O. 1868–69 tätig, welche Zeit ihm vom Kgl. Prov. Schulkollegium zu Cassel (d. d. 19. V. 1869) als Probejahr angerechnet wird; später Professor am hies. (Cessing-)G., jett pensioniert.

- 3.) Dr. Caesar Villatte, geb. 1846 zu Schwerin, studiert Geschichte und neuere Sprachen; Examen pro facultate im Mai 1871 in Bonn, leistet an der M.=Sch. von 1. Juli 1871—72 sein Probejahr ab, teilweise mit voller Stundenzahl beschäftigt.
- 4.) Friedrich Dieterich (A, II, 50), Probejahr an der M.-Sch. von M. 1871-72.
- 5.) Dr. Carl Israel(=Holkwart), (A, II, 51), Probejahr an der M=.Sch. von Jan. 1872-73.
  - 6.) \*Dr. hermann C. Maué (A, II, 63), Probejahr von Jan. 1873-74.
- 7.) Wilhelm Wilhelmi, geb. 9. Dez. 1849 zu Runkel, studiert vorzugsweise klassische Philologie zu Marburg; Eramen pro facultate im Mai 1874 ebendort; Probejahr an der M.=Sch. vom 24. Juni 1874 bis 1875. Jeht Prosessor am Kgl. G. zu Marburg.
  - 8.) Dr. Luigi Sorte (B, II, 74), Probejahr von O. 1876-77.

## Anhang: Pedellen.

- 1.) Weißenstein; scheint 1813 (auf Antrag Seels) gekommen zu sein, nachdem vorher die nötigen Dienstleistungen durch Mägde des Direktors verrichtet worden waren.
- 2.) Joh. Christian Helfrich, Vater, geb. 9. Mai 1769 in Bornheim, Pedell von 1818–25; gest. 31. März 1838 zu Bornheim.
- 3.) Joh. Conrad Helfrich, Sohn, geb. 29. Sept. 1798 in Bornheim, Pedell von Juli 1825 bis zu seiner Pensionierung O. 1870; gest. in den 70er Jahren in Homburg v. d. H
- 4.) Joh. Martin Noback, geb. 2. Juli 1835 in Frankfurt, vorher Kaufmann; ist von O. 1870–75 Pedell und scheidet dann aus; gest. 19. Nov. 1887 als Beamter der Frankfurter Gasgesellschaft.
- 5.) Wilhelm Rohde, vorher Gefangenenvorführer, Pedell von O. 1875 bis zu seiner Entlassung M. 1881.

erenenener

# B. Realgymnaftum Unfterschule. M. 1876 bis O. 1903.

(Bis 1882 "Realschule I. Ordnung", von da ab "Realgymnasium").

Bearbeitet von Professor Dr. f. C. Maué.

10

## I. Direktoren.

- 7.) Dr. Friedrich Eiselen, bis O. 1894, f. A, I, 7.
- 8.) \* Mar Walter, geb. 18. Sept. 1857 zu herischdorf (Kr. hirschberg, Schlesien), Sohn des Gutsbesitzers Serdinand Walter, wird nach dem Tode seines Daters im großelterlichen hause in Rawitsch (Prov. Posen) erzogen, besucht bis O. 1876 das dortige R.=G. und studiert in Breslau, Berlin und Kiel neuere Sprachen, Geschichte und Geographie; seine Universitätsstudien werden durch das militärische Dienstjahr und einen 11/2 jährigen Aufenthalt in England und Frankreich unterbrochen; am 14. Juli 1883 besteht er die Staatsprüfung und wird M. 1883 an der R.=Sch. in Cassel (jett O.=R.=Sch.) als Hilfslehrer, O. 1885 als ordentl. Cehrer angestellt; M. 1887 wird er an das Kgl. R.=G. in Wiesbaden berufen; 1890 übernimmt er die Leitung der R.=Sch. in Bockenheim; nach vierjähriger Tätigkeit wird er O. 1894 zum Direktor der M.=Sch. ernannt; seine wissenschaftliche und litterarische Tätigkeit war vorzugsweise dem Reform= unterricht in den neueren Sprachen gewidmet: zunächst veröffentlichte er eine Reihe von Besprechungen und Aufsätzen in dem "Padagogischen Archiv", der "Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur", den "Neueren Sprachen", den "Englischen Studien", der "Zeitschrift für die Reform der höheren Schulen" und in dem "Maître phonétique"; ferner trat er für die Durchführung des Reform= gedankens im neusprachlichen Unterricht und für die Reformschule im allgemeinen ein in Vorträgen auf dem Neuphilologentage in Karlsruhe und Wien und in ber Palmgrenska Samskolan in Stockholm.

P.: Der Anfangsunterricht im Englischen auf lautl. Grundlage. Progr. d. R.-Sch. zu Cassellse ergänzt und erweitert in den "Phonetischen Studien" Band I. 1 u. 2. — Der französische Klassenunterricht. Entwurf eines Sehrplanes. Marburg (Elwert) 1888. — Englisch in der Untersekunda nach dem Frankfurter Reformplan. Progr. d. M.-Sch. 1898. — Englisch nach dem Frankfurter Reformplan. Marburg 1900. — Über Erziehung durch Schule und Haus. Progr. der M.-Sch. 1897.

# II. Ordentliche Cehrer, Oberlehrer, Professoren.

72.) Dr. Georg Krebs, geb. 8. Sept. 1833 zu höchst a. M., besucht das Realgymnasium zu Wiesbaden bis Ø. 1852 und studiert dann in Marburg und Leipzig bis M. 1855 Mathematik und Naturwissenschaften. Nach bestandener Prüfung für das höhere Lehramt ist er seit Ø. 1857 in hadamar am G. tätig, promoviert im Jahre 1858, wird Ø. 1861 an die höhere Bürgerschule in Wiesbaden und Ø. 1874 an die hiesige höhere Gewerbes und handelsschule als Lehrer berusen. Am 1. Okt. 1876 wird er als Øberlehrer an der Musterschule angestellt; zum Prosessor ernannt am 22. Okt. 1883, den Rang der Räte IV. Klasse erhält er am 10. April 1893. Dom Jahre 1878 bis M. 1891 wirkt er zugleich als Dozent der Physika am hiesigen Physikas

Iischen Verein. M. 1894 tritt er in den Ruhestand, nachdem er vorher häusig leidend und das ganze Schuljahr 1893—94 beurlaubt gewesen.

- P.: Einleitung in die mechanische Wärmetheorie. Leipzig 1874. Die Erhaltung der Energie. München 1877. Wetterkarten und Wetterprognose. Frks. a. M. 1879. Physikalisch-medizinische Untersuchungen über die Wirkungsweise der Niineralbäder in Gemeinschaft mit Dr. K. Henmann. Wiesbaden 1870. Die Physik im Dienste der Wissenschaft, der Kunst und des praktischen Eebens. Stuttgart 1881. Lehrbuch der Physik für Realschulen II. Ordn. 11. Aust. Wiesbaden 1870. Leitsaden der Physik für Gymnasien. Wiesbaden 1881. Grundriß der Physik für Realschulen I. Ordn. 3. Aust. Leipzig 1881. Leitsaden für die gesamten Naturwissenschaften. Leipzig 1880. Importation der Physik. Braunschweig 1876. Fliedners Ausgaden aus der Physik und deren Lösungen. 5.—9. Aust. Braunschweig 1888. Casselmann, Leitsaden für den Unterricht in der Chemie. 4.—6. Aust. Wiesbaden 1886. Übersetzungen von: Mécanique rationelle par Ch. Delaunay. Wiesbaden 1886. Harmonie des couleurs par E. Guichard. Frks. a. M. 1880. Grammaire des couleurs par E. Guichard. Frks. a. M. 1880. Grammaire des couleurs par E. Guichard. Frks. a. M. 1880. Grammaire des couleurs par E. Guichard. Frks. a. M. 1882. Ferner 32 Abhandlungen in den Annalen der Physik und in Carls Repertorium. Redaktion des "Humboldt", Zeitschrift für die gesamten Naturwissenschaften von 1882—1886. Stuttgart; der Elektrotechnischen Rundschau von 1887 bis gegenwärtig. Frks. a. M.; und von: Die internationale elektrotechnische Ausstellung zu Frks. a. M. im Jahre 1891. 2 Bde. gr. Fol. Frks. a. M.
- 73.) Wilhelm Bangert, geb. 8. Sept. 1852 zu Corbach im Fürstentum Waldeck, erhält daselbst in der Realabteilung des Gymnasiums seine Schulbildung, besucht darauf 1870–73 das Lehrerseminar zu Homberg und besteht im Nov. 1876 die zweite Lehramtsprüfung. Bis O. 1875 ist er zu Holzhausen bei Pyrmont, von dieser Zeit ab an der höheren Bürgerschule zu Pyrmont angestellt, bis er am 1. Juli 1877 als ordentlicher Lehrer an die städtischen Schulen Frankfurts berufen und an der M.=Sch. (Vorschule) angestellt wird. O. 1879 wird er an die hiesige Wöhlerschule versetzt.
  - P.: Fibel für den ersten Sprech=, Cese= und Schreibunterricht. Nach den Grundsätzen der Phonetik bearb. 6.—8. Aufl. Frks. a. M. 1903. Sprachsoff für den Unterricht im Sprechen und in der Rechtschreibung usw. 2. Aufl. Frks. a. M. 1902. Deutsches Cesebuch für die Vorschule höherer Cehranstalten. 1.—2. Teil. Ceipzig=Frks. a. M. 1903.
- 74.) Dr. Luigi Forte, geb. 19. Febr. 1842 zu Asiago in der Provinz Dicenza im Königreich Italien, erhält seine Schulbildung auf dem Cyceum zu Padova, studiert erst eine Zeit lang Jura, bildet sich aber dann für das Cehrsach aus, namentlich auch durch längeren Ausenthalt als Lehrer in Paris und Cyon (1865–67) und in London (1867–72), seitdem in Frankfurt als Privatlehrer beschäftigt. Am 21. Nov. 1875 promoviert er zu Gießen und besteht am 20. Mai 1876 zu Bonn die Prüfung für das höhere Lehrsach in den neueren Sprachen. Nachdem er vom 1. Juli 1876 bis Ø. 1877 das vorzeschriebene Probejahr an der Realschule absolviert und den Sommer über als hilfslehrer tätig gewesen, wird er am 1. Okt. 1877 als ordentlicher Lehrer angestellt. Zum Professor ernannt wird er 27. März 1893; Ø. 1898 tritt er aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand. Als Lehrer des Italienischen (fakultativ auch an der M.-Sch. bis 1901) und des Spanischen ist er noch weiter tätig.
  - p.: Italienisches Cesebuch. Frkf. a. M. 1900. Eine Grammatik der ital. Sprache von ihm erscheint demnächst.
- 75.) Dr. Ferdinand Rosenberger, geb. 29. Aug. 1845 zu Lobeda bei Jena, studiert zu Jena und Leipzig, promoviert an ersterer Universität am 23. Juli 1870 und besteht am 12. Juli 1876 die Prüfung für das höhere Lehrsach in der Mathematik und den Naturwissenschaften; er ist dann als

Hilfslehrer an der Gelehrtenschule des Johanneums und als ordentlicher Cehrer an der berechtigten höheren Bürgerschule der Gebrüder Gliga zu hamburg tätig, und wird M. 1877 als ordentlicher Cehrer an die M.-Sch. berufen. Zum Oberlehrer ernannt am 8. Dez. 1891, zum Professor am 27. März 1893; er erhält den Rang der Räte IV. Klasse am 28. April 1898. Am 24. Sept. 1892 wird er zum Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch- Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher ernannt. Nach längerem Leiden gestorben am 11. Sept. 1899 in Oberstdorf im Allgau.

Nekrolog: Progr. d. M.-Sch. 1900. S. 29f. und Siegm. Günther, Ferdinand Rosensberger in Bibl. math. III. Folge, I. Leipzig (Teubner).

- p.: Die Buchstabenrechnung. Eine Entwicklung der Gesetze der Grundrechnungsarten rein aus den Begriffen der Jahl und des Jählens als Grundlage für den Unterricht. Jena 1876. – Die Geschichte der Physik in Grundzügen. 3 Teile. Braunschweig 1882 bis 1890. (In russischer Uebersetzung, Petersburg 1883—1892.) – Ueber die Genesis wissenschaftlicher Entdeckungen und Erfindungen. Braunschweig 1885. – Im Gedächtnisse Otto von Guericke's. (Ber. d. Freien Deutsch. Hochst. Frks. a. M., Jahrg. 1886—1887). — Über Irlichter. (Ber. d. Freien Deutsch. Hochst. Frks. a. M. 1889.) — Die geschichtliche Entswicklung der Theorie der Gewitter. (Ber. d. Freien Deutsch. Hochst. Frks. a. M. 1891). — Über die Orientierung des Menschen im Raume. (Ber. d. Freien Deutsch. Hochst. Frks. a. M. 1892.) — Über die fortschreitende Entwicklung des Menschengeschlechts. (Diertelsahrsschr. 1892.) f. wissenschafts. Philos. Herausg. v. Rich. Avenarius. Leipzig 1891 u. 1892.) — Isaac Newton und seine physikalischen Prinzipien. Leipzig 1895. — Die erste Entwicklung der Elektrisiers maschine und die ersten Beobachtungen über elektrische Entladungen. (Abhol. zur Gesch. der Mathem. VIII. Ceipzig 1898.) — Die moderne Entwicklung der elektrischen Prinzipien. Sünf Vorträge. Ceipzig 1898. — Die Geschichte der exakten Wissenschaften und der Nugen ihres Studiums. (Abhol. zur Gesch. der Mathem. IX. Ceipzig 1899.) (Diese Arbeit war vom Verf. eigenklich für den Jahresbericht der M.-Sch. 1897—1898 bestimmt, infolge seiner Krankheit konnte er sie aber nicht rechtzeitig vollenden.)
- 76.) Dr. heinrich Reichenbach, geb. 23. Juli 1848 in Frankfurt, ist nach Absolvierung des Lehrerseminars von 1870-74 als Lehrer an der Wöhlerschule tätig, bezieht dann nach Ableistung des Abiturienteneramens an der Realschule I. Ordn. zu Cassel O. 1875 auf 31/2 Jahre die Universität Leipzig, wo er sich mit einer Abhandlung über Embryonalanlage und erste Entwicklung des Flufkrebses im Juli 1877 den Grad eines Doktors der Philosophie und am 1. Aug. 1878 die Berechtigung für das höhere Cehrfach erwirbt. Angestellt als ordentlicher Lehrer an der M.=Sch. am 1. Okt. 1878. Schon D. 1880 tritt er an die hiesige Adlersinchtschule über, wo er noch als Professor tätia ist.

p.: Die Embryonalanlage und erste Entwicklung des Flußkrebses. 1875. — Studien zur Entwicklungsgeschichte des Flußkrebses. (Senckenb. Nat. Ges. XIV. 1886.) — Ziele und Wege des naturwiss. Unterrichts. (Progr. der Adlerssnhaftsch. 1902.) — Goethe und die Biologie. (Senckenb. Nat. Ges. Ber. 1899.) — Neubearbeitung von Schillings Grundriß der Naturgeschichte. Zoologie. 1901.

77.) Dr. Joseph Wulff, geb. 7. Febr. zu Dinschede in Westfalen, vorgebildet auf dem G. zu Arnsberg und Paderborn, auf der Akademie zu Münster und der Universität Leipzig. Nachdem er im Jahre 1875 zu Münster mit der Abhandlung: Quaestiones Accianae promoviert und darauf die Prüfung pro facultate docendi bestanden, tritt er O. 1877-78 an dem hiesigen städtischen G. als Probekandidat ein und ist im Winter 1878–79 als Hilfslehrer an derselben Anstalt tätig, von wo er D. 1879 an die M.-Sch. als ordentlicher Lehrer berufen wird. Er geht M. 1889 wieder an das hiesige G. über, jest Professor am Goethe=Gymnasium.

- p.: Der lateinische Unterricht in der Quarta im Zusammenhang mit den Perthes'schen Reformvorschlägen. Progr. d. M.-Sch. 1884. Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Cateinische für Quarta im Anschlüß an Perthes' lateinische Cesebücher sür VI u. V. Don Carl Jahr u. Dr. J. Wulff. Berlin 1888. Dogel-Jahrs Nepos plenior, bearbeitet v. Carl Jahr u. Dr. Josef Wulff. Berlin 1888. Cateinisches Cesebuch für den Anfangsunterricht reiserer Schüler nach Perthes' lateinischen Cesebüchern bearbeitet. 3. Aufl. Berlin 1901. Wortkunde zu dem lateinischen Cesebuch 3. Aufl. Berlin 1901. (Cesebuch und Wortkunde erscheinen 1903 in 4. Aufl.). Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Cateinische für den Anfangsunterricht reiserer Schüler (Frankf. Cehrplan). 2. Aufl. Berlin 1901. (O. 1903 in 3. Aufl.). Cateinische Satzlehre von Dr. Carl Reinhardt. Zweite Auflage bearbeitet von Dr. J. Wulff. Berlin 1901. Der lateinische Anfangsunterricht im Frankfurter Cehrplan. Ceipzig-Frkf. a. M. 1902.
- 78.) Otto Vorländer, geb. 14. Jan. 1853 zu Altena in Westfalen, macht seine Studien als Maler an der Königlichen Kunst-Akademie in Düsselder dorf vom 1. Okt. 1872 bis zum 1. Okt. 1875, besteht noch in demselben Monat die Prüfung als Zeichenlehrer für höhere Cehranstalten, setzt aber noch einmal seine Studien bei der Königlichen Akademie der bildenden Künste zu Berlin fort von O. 1878 bis O. 1879. In der Zwischenzeit ist er von O. 1876 bis O. 1878 als Cehrer an der Gewerbeschule zu Dortmund tätig und tritt dann O. 1879 als ordentlicher technischer Cehrer an der M.-Sch. ein. Er gibt diese Stellung O. 1882 auf, um sich, zunächst in München, ganz der Malerei zu widmen; jetzt Cehrer an der Baugewerkschule zu Barmen.
- 79.) Dr. Paul Bode, geb. 26. Aug. 1854 zu Brandenburg a. H., besucht das G. seiner Vaterstadt, studiert von G. 1873 ab zu Bonn und Berlin Mathematik und Naturwissenschaften, besteht das Examen für das höhere Cehrsach im März 1879 zu Bonn, promoviert daselbst 1880 mit einer Abshandlung über die Oberslächenspannung der Züssseisen. Don G. 1877 bis G. 1879 ist er als Lehrer der Mathematik und Naturwissenschaften an der Privatslehranstalt des Lic. Dr. Krumm in GroßeWinternheim tätig. Von G. 1879 bis G. 1880 seistet er sein Probejahr an der M.-Sch. ab, vom 1. Okt. an bekleidet er zugleich eine volle Hilfslehrerstelle, woraus dann G. 1880 seine definitive Anstellung hervorgeht. Examen für den evangelischen Religionsunterricht 5. Juli 1884. Wiederholt Ceiter der vom hiesigen Physikalischen Verein, an dem er als Dozent tätig ist, veranstalteten Ferienkurse. Er wird mit 1. April 1896 zum Direktor der Adlerslachtschaftschule.
  - p.: Die Alhazensche Spiegel-Aufgabe in 'ihrer historischen Entwicklung usw. Srkf. a. M. 1893. Außerdem eine Anzahl physikalischer Aufsätze und Berichte im "humboldt", in der Zeitschrift für Physikal. und Chem. Unterricht und in den Beiblättern z. d. Annalen der Physik.
- 80.) Hermann Kahle, geb. 5. Nov. 1853 zu Hannover, besucht das Enceum I zu Hannover und studiert dann von M. 1871 an zu Göttingen klasssische Philologie, in welcher er sich auch bei der Staatsprüfung 6. Juli 1878 die Hauptfacultas erwirbt. Seit Juli 1878 als cand. prob. und Hilfslehrer an der höheren Bürgerschule zu Dortmund tätig, wird er O. 1880 als ordentl. Lehrer an die M.=Sch. berusen, M. 1893 kommissarisch als Oberlehrer an die E.=Sch., O. 1895 definitiv an die Klinger=O.=R.=Sch. verset, wo er noch als Professor tätig ist.
- 81.) Dr. Julius Friedrich Notthafft, geb. 25. Febr. 1854 zu Frankfurt, besucht das hiesige G., studiert in Heidelberg und Marburg und erwirbt

sich im Mai 1877 zu Heidelberg den Grad eines Doktors der Philosophie, zu Marburg im August 1879 die Befähigung für das höhere Cehramt, nament-lich in Chemie und beschreibenden Naturwissenschaften; nach seinem Probejahr von O. 1880 bis O. 1881 an der Wöhlerschule hierselbst, bleibt er noch ein halbes Jahr an dieser Anstalt und tritt dann an die M.-Sch. über, an der er O. 1882 als ordentlicher Cehrer angestellt wird. Er stirbt bereits am 1. Sept. 1886.

P.: Über die Gesichtswahrnehmungen vermittelst des Sacettenauges. Ber. der Senckenberg.

Maturforsch. Gesellsch. zu Erkf. a. M. 1880.

- 82.) Theodor Johannes Gustav Bösche, geb. 25. Juni 1850 zu Perleberg, Prov. Brandenburg, Sohn eines dortigen Pfarrers, besucht die R.-Sch. seiner Vaterstadt bis zur Tertia, absolviert dann das Friedrich-Werdersche G. zu Berlin, bezieht 1869 die Universität Göttingen, um Theologie und Philologie zu studieren, beteiligt sich am französischen Feldzuge als Kriegsfreiwilliger und vertauscht 1872 noch auf ein Jahr die Universität Göttingen mit Berlin. 1873 besteht er zu Coblenz die Prüfung pro licentia concionandi und nach Überwindung schweren, mit langer Arbeitsunfähigkeit verbundenen Leidens, das durch die Teilnahme am Feldzuge herbeigeführt worden, 1876 zu Göttingen das Examen pro facultate docendi. Er ist darauf ein Jahr am G. zu Kreuznoch als candidatus probandus, ebensolang an der R.-Sch. zu Essen, dann vier Jahre am dortigen G. tätig und erhält M. 1881 die Berufung an die Frankfurter M.-Sch. Er wird am 1. April 1887 zum Oberlehrer am Kgl. Luisen-G. zu Berlin, 1893 zum Direktor der R.-Sch. zu Eisleben ernannt. Seit M. 1897 ist er Direktor des R.-G. in Lippstadt.
  - p.: Programmabhandlungen schulgeschichtlichen und pädagogischen Inhalts. Eisleben 1896 und Cippstadt 1898 u. 1901.
- 83.) Louis Krat, geb. 4. Dez. 1846 zu Beddesdorf bei Neuwied, besucht von 1858–63 die höhere Bürgerschule mit Pro-G. und von 1865–68 das Lehrerseminar zu Neuwied. Nachdem er ein halbes Jahr an der einklassigen Volks= schule zu Exbach bei hamm a. d. Sieg tätig gewesen, wird ihm eine Lehrer= stelle an der Rektoratschule zu Altenkirchen übertragen, die er über 4 Jahre - bis 1873 - verwaltet. Don 1873-76 macht er seichnerischen Studien in Berlin; zunächst absolviert er das mit der Kal. Kunstakademie verbundene Seminar für Zeichenlehrer und besteht sodann M. 1874 das Eramen als Zeichen= lehrer für Realschulen und Gymnasien. Weiterhin studiert er ausschließlich an der Kal. Gewerbeakademie, wo er im Jahre 1876 auf Grund einer ministeriellen Dispensation von ihm entgegenstehenden Bestimmungen die Prüfung ablegt als Cehrer für Freihandzeichnen, Modellieren und darstellende Geometrie an reorganisierten Gewerbeschulen. Zwei Semester ist er Assistent für darstellende Geometrie an der Kgl. Gewerbeakademie. Don 1876-82 fungiert er als Gewerbe= schullehrer an der reorganisierten Gewerbeschule zu Bochum, von wo er O. 1882 an die M.=Sch. berufen wird. Seit O. 1893 leidend, konnte er seit Juli 1894 im Beruf nicht mehr tätig sein; gest. am 10. Okt. 1897 in Altenkirchen.
  - P.: Vorstufe zum Ornamentzeichnen. 32 Tafeln, gr. Sol. Stuttgart 1881.
- 84.) \*Abolf Müller, geb. 16. Nov. 1858 zu Frankfurt, evang. Konfession, besucht die Realschule der israelitischen Gemeinde in seiner Vaterstadt und bereitet sich von O. 1876 an auf dem Lehrerseminar zu Friedberg für das Lehramt vor. Nach bestandener Abgangsprüfung O. 1878 wird er in Frankfurt als hilfslehrer an

der Arnsburgerschule beschäftigt und nach einjähriger Wirksamkeit an die Katharinenschule berufen. O. 1880 wird ihm eine Klassenlehrerstelle mit voller Stundenzahl an der M.=Sch. übertragen. Im August desselben Jahres besteht er am Seminar zu Usingen seine zweite (praktische) Lehrerprüfung und wird vom 1. April 1882 ab als ordentl. Lehrer an der M.=Sch. angestellt. In weiten Kreisen ist er als Konzertsänger hochgeschätzt.

85.) \*Dr. Wilhelm Reinhardt, geb. 21. Juni 1859 zu Battenberg, Prov. Hessen-Nassau, ev. Konfession, besucht das R.-G. zu Wiesbaden, widmet sich dann von G. 1878 bis M. 1882 zu Marburg und Straßburg dem Studium der Mathematik und Physik und der beschreibenden Naturwissenschaften. In diesen Fächern erwirbt er sich auch die Cehrbefähigung. Im Juli 1885 promoviert er zu Marburg; im März 1886 besteht er in der Centralturnanstalt zu Berlin die Prüfung für den Unterricht im Turnen und hiebsechten. Don M. 1883–84 leistet er an der Musterschule sein Probejahr ab, bleibt als hilfselehrer beschäftigt und wird M. 1886 zum ordentl. Lehrer der M.-Sch. ernannt.

p.: Untersuchung einiger durch das Rollen von Kegelschnitten auf einer Geraden entsstehenden Kurven. Straßburg 1885 (Diss.). — Ausgewählte Kapitel aus der Elektrotechnik. Die elektrischen Maschinen und die elektrischen Straßenbahnen m. e. Einleitung: Über die Grundbegriffe der Elektrizität. Progr. d. M.-Sch. 1900. — Einige Aussätze aus den Gebieten der Zoologie, Physik und Astronomie in Zeitschriften.

- 86.) \*Heinrich Bernhard, geb. 16. Nov. 1859 zu Jambach, Kreis Schmalkalden, ev. Konfession, besucht das Gnmnasium zu Schleusingen bis Ø. 1879. hierauf studiert er in Marburg und Berlin Theologie und Philologie. Im Sommer 1883 besteht er in Marburg das theologische Kandidateneramen, im Sommer 1884 das Eramen pro facultate docendi, nachdem er von M. 1883 bis 1884 als Predigtamtskandidat bereits eine wissenschaftliche hilfslehrerstelle am städtischen G. zu Frankfurt versehen. Dom 1. Okt. 1884 an leistet er sein einzährigsfreiwilliges Dienstjahr ab, tritt am 1. Okt. 1885 am hiesigen G. wieder als wissenschaftlicher hilfslehrer ein und absolviert zugleich sein Probejahr. O. 1887 wird er als ordentlicher Lehrer der M.-Sch. angestellt.
  - p.: Die Sonderart des lateinischen Anfangsunterrichts an der Frkf. Reformschule. (Zeitschr. f. d. Reform d. höh. Schulw. XI. Ihrg. 1899, 2 u. 3.)
- 87.) \*Dr. Heinrich Heddaeus, geb. 25. Aug. 1861 zu Mornshausen a. D., Kreis Biedenkopf, ev. Konsession, besucht bis G. 1878 das R.=G. zu Biedenkopf und von G. 1878 bis G. 1881 die hiesige Musterschule. Hierauf studiert er in Marburg Mathematik und Naturwissenschaften. Im Febr. 1885 besteht er das Examen pro facultate docendi, und im Juni 1889 erwirbt er sich die philossophische Doktorwürde auf der Universität Marburg. Dom 1. April 1885 an leistet er sein einzährigssreiwilliges Dienstjahr ab. Sein Probejahr absolviert er an der R.=Sch. zu Bockenheim von G. 1886 bis G. 1887. Hierauf ist er als Hilfslehrer von G. 1887 bis M. 1887 an der M.=Sch., von M. 1887 bis G. 1888 am R.=Prog. in Hofgeismar, von G. 1888 bis M. 1839 an der M.=Sch., von M. 1893 ab wieder an der M.=Sch. tätig; M. 1894 wird er als Oberlehrer daselbst angestellt.
- 88.) \*Dr. Otto Rausenberger, geb. 24. Sept. 1852 zu Frankfurt, ev. Konfession, Sohn A, III, 87, verläßt das G. seiner Vaterstadt G. 1872 mit dem Reisezeugnis, um in heidelberg und Berlin Mathematik und Naturwissenschaften

3u studieren. Am 4. Jan. 1875 besteht er zu heidelberg das Doktoregamen und am 17. März 1876 zu Marburg die Prüfung pro facultate docendi. hierauf legt er das Probejahr am G. zu Cassel ab, ist dann 6 Jahre lang an der Klinger=Sch. zu Frankfurt tätig, von M. 1879 als ordentlicher Lehrer. O. 1883 wird er an die Adlersschischen, O. 1896 an die M.=Sch. verseht. Seine Ernennung zum etatsmäßigen Oberlehrer erfolgt am 12. Juni 1888, und am 18. Dez. wird ihm der Titel Professor verliehen. Den Kang der Käte IV. Klasse erhält er am 25. Okt. 1898.

p.: Über ein System von Krümmungskoordinaten. (Inauguraldissertation). Heidelberg 1875. — Lehrbuch der Theorie der periodischen Funktionen einer Variabeln usw. Leipzig 1884. — Die Elementargeometrie des Punktes, der Geraden und der Ebene. Leipzig 1887. — Lehrbuch der analytischen Mechanik, 2 Bände. Leipzig 1888. — Ferner in den mathematischen Annalen (außer kleineren Abhandlungen): Theorie der allgemeinen Periodicität. 1881. — Über eindeutige Funktionen mit mehreren nicht vertauschbaren Perioden. I — III. — Über periodische Funktionen zweiter Gattung. 1882—1885. — Das Grundproblem der Flächen- und Rauminhaltslehre. 1893. — In dem Journal für reine und angewandte Mathematik: Beiträge zur Theorie der elliptischen Funktionen. I u. II. — Beitrag zur Iinearen Transformation der elliptischen Funktionen. 1880—1882. — Progr. der Adlerssinschlichen der Atmosphäre. — Außerdem zuhlreischen kleinere Referate in den Berichten des Freien Deutschen Hochstifts zu Frkf. a. M.

- 89.) \*Dr. Wilhelm Dick, geb. 5. Juli 1867 zu Frankfurt, ev. Konfession, besucht bis M. 1886 die M.-Sch. Hierauf studiert er in Berlin, Erlangen und Halle neuere Sprachen. Im März 1890 promoviert er auf Grund seiner Dissertation: "Die Gesta Romanorum nach der Innsbrucker Handschrift vom Jahre 1342 und 4 Münchener Handschriften". Die Arbeit erschien nachher erweitert als No. 8 der von Professor Dr. Darnhagen herausgegebenen "Erlanger Beiträge zur romanischen und englischen Philologie". Dom 1. Okt. 1886 bis 1. Okt. 1887 dient er sein einsährig-freiwilliges Dienstjahr ab. Die Staatsprüfung besteht er am 19. Dez. 1891 in Halle a. d. S. Sein Seminarjahr leistet er an der Klinger-Sch., das Probejahr an der M.-Sch. ab. Iwei Jahre ist er dann als wissenschaftlicher Hilfslehrer an der Klinger-Sch. voll beschäftigt und O. 1896 wird er an der M.-Sch. als Oberlehrer angestellt. Von O. dis M. 1899 verbringt er Studien halber in England, wozu ihm die städtische Behörde Urlaub und ein Stipendium gewährt hatte.
- 90.) \*Dr. Ernst Pitschel, geb. 5. Juli 1866 zu Gera (Reuß), ev.=luth. Konfession, erhält erst auf dem R.=G., dann auf dem G. zu Gera seine Dor=bildung. Er besteht an letzterer Anstalt O. 1886 die Reiseprüfung, und studiert dann auf den Universitäten Leipzig, Berlin und Marburg neuere Philologie und Germanistik. Dom 1. April 1886 bis 1. April 1887 erfüllt er seine militärische Dienstpssicht. In Marburg promoviert er im August 1890 und im Dez. 1891 besteht er die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen; dann hält er sich einige Zeit im Auslande, vorzugsweise in London auf, um sich in der lebenden Sprache zu vervollkommnen. O. 1892 bis O. 1894 leistet er den praktischen Dorbereitungsdienst am R.=G. zu Gera ab, von Neujahr bis O. 1894 ist er gleichzeitig als besoldeter wissenschaftlicher Hilfslehrer am G. zu Gera beschäftigt. Dann tritt er als wissenschaftlicher Hilfslehrer in die R.=Sch. zu Quedlindurg ein, woselbst er O. 1895 als Oberlehrer angestellt wird. M. 1896 wird er in gleicher Eigenschaft an die M.=Sch. zu Frankfurt berusen und tritt diese Stelle nach halbjährlichem Urlaub O. 1897 an. Abgesehen

von dem obengenannten Aufenthalt im Auslande brachte er wiederholt die Sommerferien in Paris zu.

- p.: Jur Syntax des mittelenglischen Gedichtes William of Palerne. Ein Beitrag zur mittelenglischen Syntax. Marburg 1890, VII u. 79 S. (Diss.). Außerdem erschienen von ihm gelegentliche Besprechungen neusprachlichen Inhalts in mehreren Zeitschriften (Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht, Zeitschrift für neu französ. Sprache und Litteratur, Neuphilologisches Centralblatt, Die neueren Sprachen), sowie im "Pädagogischen Archiv" (1896) der Aussatz: Die neuere Methode im neusprachlichen Unterricht.
- 91.) Dr. Julius Schönemann, geb. 13. April 1864 zu hannover, ev. Konfession, besucht das G. Enceum II seiner Vaterstadt bis O. 1881, studiert in Göttingen und Bonn klassische Philologie und Germanistik und erwirbt zu Bonn im Aug. 1886 den philosophischen Doktorgrad auf Grund der Dissertation: De lexicographis antiquis, qui rerum ordinem secuti sunt, quaestiones praecursoriae; Hannoverae 1886. Don M. 1886 bis O. 1889 bei Narwa in Rußland als Hauslehrer tätig, besteht er am 16. Juni 1888 zu Bonn die Prüfung pro facultate docendi und wird, nachdem er seiner militärischen Dienst= pflicht genügt, O. 1890 dem pädagogischen Seminar am Enceum I zu hannover überwiesen. Don O. 1891 bis dahin 1892 leistet er am Enceum II seiner Vaterstadt sein Probejahr ab. O. 1892 wird er als wissenschaftlicher hilfslehrer an das städt. Pro-G. zu Schlawe in Pommern berufen und dort am 1. April 1893 zum Oberlehrer ernannt. Vom 1. Okt. 1897 bis Ende März 1898 ist er als Halbjahrsstipendiat des Kal. Deutschen Archaeologischen Instituts zu einer Studien= reise nach Griechenland und Italien beurlaubt. M. 1898 wird er nach Frankfurt an die M.=Sch. berufen. Er geht O. 1902 als Oberlehrer an das hiesige Cessina=G. über.

Außer seiner obengenannten Dissertation und kleineren Aussätzen schrieb er die Programmabhandlung: "Inwiesern lassen sich Dictor Hehns Schriften zur Belebung und Vertiefung des Gymnasial-Unterrichts verwerten?" Schlawe 1893.

- 92.) \*Wilhelm Freund, Candschaftsmaler, geb. 23. Juli 1860 zu Schönbach im Dillkreis, ev. Konfession, tritt nach Vorbereitung auf der Kgl. Präparandenanstalt zu Herborn 1877 in das Lehrerseminar zu hilchenbach in Westfalen ein, woselbst er 1880 die erste und als Lehrer zu Pr.-Ströhen 1882 die zweite Lehrerprüfung ablegt. 1883 geht er nach Berlin, erwirdt sich die Qualissikation als Turnlehrer und wird vom Herrn Minister der geistlichen zc. Ansgelegenheiten für das Wintersemsster 1884,85 als hilfslehrer an die Kgl. Turnslehrerbildungs-Anstalt zu Berlin berufen. An der Akademie zu Berlin legt er das Staatseramen für Zeichenlehrer höherer Lehranstalten ab und unterrichtet seit 1885 als Zeichensehrer und Turnlehrer am Wilhelms-G. zu Eberswalde und gleichzeitig als Zeichenlehrer der ersten Klasse der Tegelerschen höheren Mädchenschule und des Lehrerinnenseminars, sowie als Sechtlehrer an der Kgl. Forstakademie. O. 1899 wird er als Zeichenlehrer an die M.-Sch. berufen.
- 93.) \*Dr. Ludwig Roemer, geb. am 29. Aug. 1859 zu Wiesbaden, besucht bis zu seinem 14. Lebensjahre die R.-Sch. seiner Vaterstadt und tritt dann in das Kgl. R.-G. über. O. 1878 verläßt er dasselbe mit dem Zeugnis der Reife und studiert nun im Laufe der nächsten Jahre in Straßburg, Berlin und Marburg neuere Sprachen, Deutsch und Geschichte. Im S. 1883 besteht er das Examen rigorosum und wird von der philosophischen Sakultät in Marburg auf Grund einer Dissertation über "Die volkstümlichen Dichtungsarten der altprovenzalischen Cyrik" zum Dr. phil. promoviert. Seine Arbeit

erschien in erweiterter Form als Heft XXVI der "Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiet der romanischen Philologie", veröffentlicht von E. Stengel. Im Jahre 1885 besteht er das Examen pro fac. doc. und legt dann von O. 1885 dis O. 1886 das pädagogische Probejahr an der R.=Sch. in Wiesbaden ab. Darauf wirkt er einige Monate als Cehrer an dem hiesigen Hasselschen Knaben=Institut und wird am 1. Dez. 1886 als Hilfslehrer an die humboldsschule berufen. O. 1888 wird er an dieser Anstalt desinitiv angestellt und wirkt dort bis zu seiner Versehung an die M.=Sch. O. 1899.

- 94.) \*Dr. August Höfer, geb. 1870 zu Miehlen in Nassau, besucht 4 Jahre die städtische Volksschule und 9 Jahre das Kgl. G. zu Wiesbaden. O. 1889 mit dem Zeugnis der Reise entlassen, studiert er Sprachwissenschaft, zunächst ein Jahr in Marburg, dann in Leipzig. hier wird er auf Grund einer Arbeit über "Die Reiserechnungen des Bischofs Wolfger von Passau" von der philosophischen Fakultät zum Doktor promoviert und besteht am 14. November 1893 vor der Wissenschaftlichen Prüfungskommission das Staatsegamen. Nachdem er das Seminarjahr am G. zu Weilburg und die erste hälfte des Probejahrs am R.=G. zu Wiesbaden erledigt hat, geht er O. 1895 nach England. hier ist er ein Jahr Lehrer an einer englischen Knabenschule und widmet sich dann noch ein halbes Jahr wissenschaftlichen Studien am Britischen Museum. M. 1896 kehrt er nach Deutschland zurück und ist Zahre als wissenschaftlicher hilfslehrer am R.=G. in Wiesbaden tätig. Im August 1899 zum Studium der französischen Sprache beurlaubt, bringt er den Winter in Südfrankreich und Paris zu. Nach seiner Rückkehr wird er O. 1900 als Oberlehrer in Frankfurt, zunächst an der M.=Sch. angestellt.
- 95.) \*Dr. Theodor Neumann, geb. im Sebr. 1860 zu Pirna in Sachsen, besucht bis 1873 die Bürgerschule, bis G. 1877 die städtische R.-Sch. seiner Vaterstadt und dann die Annenschule (R.=G.) zu Dresden, wo er O. 1880 die Reifeprüfung ablegt. Nachdem er seiner Militärpflicht genügt, studiert er an der Universität Leipzig Naturwissenschaften und Mathematik. Im Jahre 1885 verleiht ihm die philosophische Sakultät dieser Universität auf Grund einer Dissertation aus dem Gebiete der Zoologie die Doktorwürde, und im Sommer 1886 besteht er vor der Wissenschaftlichen Prüfungskommission das Staatseramen. Alsdann unterrichtet er am Großherzogl. G. zu Freiburg i. B. als Volontär (Probekandidat). Im Sommer 1887 folgt er einer Einladung amerikanischer Freunde nach den Vereinigten Staaten und lehrt während der nächsten Jahre an den folgenden Anstalten: Cook County Normal School in Englewood, Ill., Riverwiew Military Academy in Poughkeepsie, n.n., Hotchkiss School in Cakeville, Conn. Im Sommer 1893 beteiligt er sich an den Arbeiten der zur Grenzregulierung nach Alaska entsandten Kommission und im Jahre 1897 wird er zum Leiter der biologischen Abteilung einer wissenschaftlichen Expedition nach dem nordwestlichen Teil von Montana ernannt. Zuletzt ist er als Honorary Doctorate Fellow der Universität Chicago am Zoologischen Institut dieser hochschule tätig. Im Sommer 1899 kehrt er nach Deutschland gurück, unterrichtet erst am Kaiserl. Enceum in Colmar im Elsaß und wird D. 1900 an die M.=Sch. berufen. Seine definitive Anstellung als Oberlehrer für Naturwissen= schaften erfolgt am 1. Okt. 1900.

p.: Transactions of the Vassar Scientific Society, Poughkeepsie, π.η. Poisonous Snakes and Snake Poison. Universal Languages. Artists and Artisans in the

Feathered World. The Language of Monkeys in the Light of Darwinism. Entoparasites and Hygiene.

96. \*Dr. Alexander Bilger, geb. 3. Dez. 1863 zu Frankfurt, besucht die ehemalige hiesige höhere Bürgerschule (jeht Klingerschule), dann die G. 1884 das hiesige städt. G. Darauf studiert er klassische Philologie in Berlin und Marburg. Auf dieser Universität wird er auf Grund seiner Arbeit: De Ovidi heroidum appendice quæstiones: Paridis et Helenæ epistulæsintne Ovidi quæritur von der philosophischen Fakultät im Juni 1889 zum Doktor promoviert und besteht dort am 26. Juli 1889 das Staatsezamen. Don M. 1889 dis M. 1890 ist er als Probekandidat, dis G. 1891 als hilfslehrer am hiesigen Kaiser Friedrichschymnasium beschäftigt. Als hilfslehrer wirkt er ferner von G. 1891 dis G. 1900 und von G. 1901—02 an der M.-Sch., an der er in dieser Zeit auch handsertigkeitsunterricht erteilt; außerdem unterzichtet er von M. 1899 dis G. 1902 an der Wöhlerschule, daneben war er zeitweise auch an der Klingerschule und an der Liedigskealschule in Bockenheim tätig. Seine Anstellung als Oberlehrer an der M.-Sch. ersolgte G. 1902.

# III. Außerordentliche Cehrer, hilfslehrer, Dikare.

- 121.) Paul Heideprim, geb. 1. Aug. 1846 in Marienwerder, 3. d. R. vom G. zu Insterburg 1866, studiert Mathematik und Naturwissenschaften in Königsberg und Berlin, Examen pro facultate 1873, wird 1. April 1877 an der hiesigen Klingerschule angestellt, aber provisorisch der M.-Sch. zur Vertretung des an die Wöhlerschule versetzen Dr. Ed. Weber bis M. 1877 zugewiesen; jeht Professor an der Klinger-Oberrealschule.
- 122.) Jakob Blum, geb. 11. April 1833 in Diersburg in Baden, Lehrer bezw. Oberlehrer der Naturwissenschaften an der R.-Sch. der hiesigen Israel. Gemeinde seit 1860 bezw. 1888, vertritt im S. 1877 den erkrankten Dr. G. Böttger in einem Teil des naturwissenschaftlichen Unterrichts; pensioniert 1892.
- 123.) Johannes Schneider, geb. 17. Nov. 1841 zu Münster, Kreis Höchst a. M., Lehrer der Englischen Fräuleinschule, vertritt im S. 1877 Dr. Böttger in einem Teil des naturwissenschaftlichen Unterrichts.
- 124.) Kaplan Johannes Eisel, geb. 3. April 1843 zu Thalheim bei Habamar, besucht nach Absolvierung des Hadamarer G. von O. 1865 ab das Priesterseminar zu Mainz und die Univers. zu Würzburg und fungiert seit Febr. 1871 als Kaplan an der hiesigen St. Leonhardskirche; von O. 1879 ab erteilt er kathol. Religionsunterricht an den oberen Abteilungen der M.-Sch. bis zum S. 1881, wo er als Pfarrverwalter nach Höhn-Schöneberg im Westerwald berusen wird; jeht Pfarrer in Kriftel.
- 125.) Dr. Friedrich Witthöft, geb. 22. Jan. 1858 in Frankfurt, vikariert im S. 1879 an den Vorklassen der M.-Sch., studiert dann auf Grund eines 3. d. R. der Wöhlerschule M. 1881 zu Berlin neuere Sprachen, Examen profacultate Juni 1888 zu Berlin, promoviert im Nov. 1889, Probejahr M. 1888 bis 1889 an der hiesigen Adlerschuhchtschule, vikariert an der M.-Sch. von M. 1889 bis M. 1890; jeht Oberlehrer am G. zu Dillenburg.
- 126.) Anton Bösch, Lehrer an der R.-Sch. der hiesigen Israel. Religions-Gesellschaft, vikariert an der M.-Sch. im Jahre 1878—79.

- 127.) Heinrich Carl Soldan, geb. 12. April 1836 in Friedberg, studiert in Gießen Mathematik und Naturwissenschaften, macht als österreichischer Offizier den italienischen Krieg 1866, dann in hessischen Diensten den deutschefranzösischen Krieg 1870 mit, dei Gravelotte verwundet, erhält das eiserne Kreuz, muß aber später infolge eines Duells mit einem Vorgesetzten den Militärdienst quittieren; als Privatlehrer, auch am Hasselschen Institut und an der M.=Sch. im Jahre 1878—79 tätig, besteht die preußische Mittelschulprüfung und ist zuletzt Lehrer in Offenbach, wo er 1900 stirbt.
- 128.) Ernst Jakob Hallenstein, geb. 21. Aug. 1836 zu Frankfurt, Architekt und Zeichenlehrer an der Klingerschule, vikariert im Jahre 1878–79, dann wieder im S. 1893; gest. 7. Dezember 1896.
- 129.) Gottlob Dannenberg, geb. 1. Juni 1839 in Damm bei Jütersbogk, städtischer Turninspektor, erteilt 6 Stunden wöchentl. Turnunterricht von O. 1881 bis M. 1882; gest. 20. Januar 1887.
  - P.: Don seinen Veröffentlichungen (meist turnerische Aufsätze) ist am bekanntesten sein "Ceitsaden für den Turnunterricht in achtklassigen Knaben- und Mädchen-Bürgerschulen". Srkf. a. M. 1875.
- 130.) Prediger Karl Heinrich Ernst Wolf, geb. 1. Mai 1855 in Franksfurt, vikariert für Kahle von O. bis Pfingsten 1881, und erteilt dann wiedersholt als Vertreter für Bernhard Religionsunterricht in den Jahren 1889—90, 1896 und 1897—98; seit Juni 1887 Pfarrer an der hiesigen St. Peterskirche.
- 131.) Kaplan Friedrich Wilhelm Sehrbrock, geb. 12. April 1846 zu Tünen, Kreis Dortmund, studiert nach Absolvierung des G. zu Toesfeld M. 1864 Theologie an der Akademie zu Münster, bekleidet nach Ablegung seiner theoslogischen Prüfung zu Limburg mehrere amtliche Stellen, wird 1871 Kaplan und Religionslehrer zu Frankfurt und tritt an der M.-Sch. als solcher M. 1881 ein; er scheidet aus Gesundheitsrücksichten M. 1885 aus, jeht Pfarrer in Zeilsheim bei hosheim a. T.
- 132.) Dr. Bernhard Kuttner, geb. 23. Sept. 1847 zu Wongrowitz, Prov. Posen, tritt Weihnachten 1868 aus der Prima des Joachimthalschen G. zu Berlin in das dortige Israelitische Cehrerseminar ein, besteht hier G. 1870 die Prüfung und erwirdt die Befähigung zur Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts. Mit Zeugnis der Reise vom Sophien-G. zu Berlin G. 1872 studiert er von Mai 1873 dis M. 1874 in Breslau und dis G. 1877 in Berlin klassischer von Mai 1873 dis M. 1874 in Breslau und deschichte; Promotion im März 1878 in Halle. (Diss.: De Propertii elocutione quæstiones). Prüfung pro facultate docendi im Şebr. 1879 zu Berlin, Probejahr am dortigen Werderschen G. von M. 1879 dis 1880. Nach 2 jähriger Tätigkeit als wiss. Hilfselehrer, wird er G. 1882 als ordentlicher Cehrer bezw. Oberlehrer an die R.-Sch. der hiesigen Israel. Gemeinde (Philanthropin) berusen, wo er noch als Prosessor tätig ist. Im August 1882 wird er mit der Erteilung des israelitischen Religionsunterrichts an der M.-Sch. beaustragt. Aus Gesundheitsgründen gibt er M. 1890 diese Tätigkeit wieder aus.

P.: Für und wider die Fremdwörter. Programm des Philanthropin 1884. — Schulausgaben der Odnsse und Ilias nach der Übersehung von J. H. Doh. Frkf. a. M.; 3. Aufl. 1897, bezw. 1896; von Fr. Rückerts Gedichten. Frkf. a. M. 1897. — Hilfsbücker für den israel. Religions-Unterricht 1899, 1901 und 1902. — Außerdem eine Anzahl von Aussächen religiösen, pädagogischen, litteraturgeschichtlichen und lat.-lexikographischen Inhalts.

- 133.) Dr. Ludwig Tachau, geb. 9. Febr. 1858 zu Ulzen, Prov. Hann., studiert in Göttingen klassische Philologie und Deutsch, erwirbt sich dort im Mai 1880 den Doktorgrad und im Januar 1881 die facultas docendi. Nach Beendigung seines Probejahres G. 1882 zum Lehrer an der R.-Sch. der hies. Israel. Gemeinde berusen, übernimmt er von G. 1883 ab den israel. Religionsunterricht an der M.-Sch. in der untersten Abteilung, gibt ihn aber am 1. Juli 1888 nach seiner Berusung zum Direktor der Samsonschule zu Wolfenbüttel wieder auf.
- 134.) Pfarrer Friedrich Wilhelm Battenberg, geb. 16. Mai 1847 in Frankfurt, 3. d. R. vom hiesigen G. O. 1868, studiert zu Leipzig, Berlin und Göttingen Cheologie, Philosophie und Pädagogik, nimmt als kriegsfreiwilliger Musketier an dem Feldzug 1870/71 teil, wirkt anfänglich als Hauslehrer in Frankfurt, dann als erster Lehrer der deutsch=evangelischen Schule in Neapel von 1873—77, war dann Lehrer am hiesigen Städt. G., dann an der R.=Sch. mit Pro=G. in Alzen, 1882 Pfarrer in Orlishausen, Großh. Sachsen.=Weimar, seit 1884 Pfarrer an der hiesigen St. Peterskirche; er erteilt aushilfsweise evangel. Religionsunterricht an der M.=Sch. im Jahre 1884—85.
- 135.) \*Damian Böhm, geb. 24. März 1851 zu Poppenhausen, Kreis Gersfeld i. d. Rhön; 3. d. R. vom Kgl. Lehrerseminar zu Fulda M. 1869, Hilfslehrer an diesem Seminar 1869—73, dann von 1873—77 Lehrer an der kathol. Volksschule zu Bockenheim, seit D. 1877 Lehrer der Klingerschule, erteilt seit D. 1885 an der M.=Sch. kathol. Religionsunterricht in den unteren Abteilungen.
- 136.) Pfarrer Kilian Königstein, geb. 9. Februar 1849 in Niederbrechen, Reg.=Bez. Wiesbaden, 3. d. R. vom G. zu hadamar, studiert kathol. Theologie im Priesterseminar zu Mainz, theolog. Examen zu Limburg, Kaplan in Ems von 1873 bis 1. Dez. 1884, dann Pfarrer in Bornheim, übernimmt den kathol. Religionsunterricht an der M.=Sch. in den oberen Abteilungen M. 1885 und erteilt ihn bis O. 1891.
- 137.) Alfred Riese, geb. 17. Jan. 1859 zu München-Gladbach, 3. d. R. vom R. = G. zu Siegen, studiert in Marburg und Münster Mathematik und Naturwissenschaften, Examen pro facultate im Juni 1884, dann an der hiese Klingerschule als Probekandidat und wissensch. Hilfslehrer tätig. Er vikariert an der M.=Sch. von 1887—91. Jetzt Oberlehrer an der Sachsenhäuser R.=Sch.
- 138.) Divisionspfarrer Boit, erteilt in Religion im W. 1887–88 Aus-
- 139.) Joh. Jakob Koch, geb. 17. Febr. 1862 zu Cangenselbold, Abisturient des G. zu Hanau (O. 1881), studiert klassische Philologie zu Marburg und Leipzig, Examen pro facultate im Nov. 1885, Probejahr am hiesigen städt. G., hilft an der M.-Sch. 1887—88 und 1889—90 aus. Jetzt Oberlehrer am Kgl. G. zu Wiesbaden.
- 140.) Baruch Frank, geb. 18. Jan. 1840 zu Nonnenweier, Großh. Baden, Abgangszeugnis vom Großh. Schullehrerseminar zu Karlsruhe O. 1858, bekleidet mehrere Cehrerstellungen in Baden, wird O. 1874 als Cehrer an der Real- und Volksschule der hiesigen Israel. Gemeinde angestellt und übernimmt

- im S. 1888 an der M.=Sch. den israelitischen Religionsunterricht der unteren Abteilung; er gibt diese Tätigkeit aus Gesundheitsrücksichten O. 1894 auf; gest. am 2. März 1895.
- 141.) Dr. Ferdinand Michel, geb. 2. Sept. 1853 zu Frankfurt, 3. d. R. des hiesigen G. O. 1873, studiert Deutsch und neuere Sprachen in Heidelberg und Straßburg, seit M. 1882 wissenschaftlicher Hilfslehrer, seit O. 1887 ordentlicher Lehrer, bezw. Oberlehrer der R.=Sch. der hiesigen Israel. Gemeinde, vertritt Dr. Kuttner im Jahre 1889—90 im israelitischen Religions= unterricht.
- 142.) Dr. Ferdinand Kuhl, geb. 6. Sept. 1860 zu Nenderoth, Reg.= Bezirk Wiesbaden, studiert nach Absolvierung des R.=G. zu Wiesbaden in Berlin, München und Marburg neuere Philologie, Examen pro facultate dort im Mai 1888, Probejahr an der Bockenheimer R.=Sch. von G. 1888–89, von M. 1889 bis G. 1890 an der M.=Sch. als hilfslehrer beschäftigt; jeht Oberlehrer an der Adlerslychtschule.
- 143.) Wilhelm Eisel, geb. 25. März 1864 zu Eisenbach, Reg.-Bez. Wiesbaden, 3. d. R. vom hiesigen G. G. 1883, studiert in Marburg klassische Philologie, Eramen pro facultate im Nov. 1888, Probejahr am hiesigen Kaiser Friedrich-G. von G. 1889–90, tritt G. 1890 an der M.-Sch. als un-besoldeter hilfslehrer ein, beschäftigt bis M. 1891; dann vikariert er wieder von 1893–96 und von 1897–1900. Er wird G. 1900 an das Kgl. G. zu Montabaur berusen, wo er als Oberlehrer tätig ist.
- 144.) Dr. Gustav Weinberg, geb. 26. April 1856 zu Gersfeld, besteht im Frühjahr 1880 am G. zu Marburg als Fremder die Reifeprüfung, studiert dis Juli 1886 zu Straßburg, heidelberg und Berlin vorzugsweise neuere Philologie, erwirdt sich 1884 zu heidelberg den Doktorgrad und im Juli 1886 zu Straßburg das Befähigungszeugnis für das höhere Cehrfach. Don 1887 an als hilfslehrer an der R.-Sch. der Israelitischen Gemeinde und von G. 1890 als Religionslehrer an der Wöhlerschule tätig. Er übernimmt M. 1890 den israelitischen Religionsunterricht an der M.-Sch., seit G. 1894 auch in den unteren Abteilungen; vorübergehend (1902) erteilt er auch verstretungsweise philologischen Unterricht. M. 1902 gibt er die Erteilung des israelitischen Religionsunterrichts auf, um sich ganz seiner Tätigkeit als Dozent an der hiesigen Handelsakademie zu widmen.
  - P.: Lieder eines Narren. Frkf. a. M. 1892 u. a. Dichtungen.
- 145.) Kaplan Joh. Delaspée, geb. 31. Mai 1853 zu Wiesbaden, 3. d. R. vom G. zu Bensheim a. d. B. (M. 1877), studiert katholische Theoslogie zu Innsbruck und Philosophie zu Würzburg; theologisches Examen im Juli 1882, Kaplan in Frankfurt seit 1886, erteilt katholischen Religionsuntersricht an der M.-Sch. in den oberen Abteilungen von O. 1891 bis O. 1893. Jeht Pfarrer in Schierstein a. Rh.
- 146.) Kaplan Joseph Andreas Suchs, geb. 27. Nov. 1861 zu Corch a. Rh., 3. d. R. vom G. zu Hadamar (O. 1883), studiert in München und Münster, theologische Prüfung zu Limburg im Okt. 1886, erteilt den katholischen Schülern der oberen Abteilungen der M.-Sch. Religionsunterricht in der Klingerschule von O. 1893–96. Jest Pfarrer in Berod, Regier.-Bez. Wiesbaden.

- 147.) Julius Rack, geb. 27. Juli 1845 zu Dornassenheim, Cehrer der Klingerschule, erteilt den katholischen Schülern der unteren Abteilungen Religionsunterricht in der Klingerschule von G. 1893—96; gest. 8. Okt. 1896 hier.
- 148.) Karl Kaiser, geb. 2. Aug. 1859 zu Cassel, Kunstmaler, vikariert von 1894–96 für den erkrankten Zeichenlehrer E. Kratz; jetzt Sachlehrer an der hiesigen Gewerbeschule.
- 149.) Kaplan Johann Jung, Religionslehrer an der Klingerschule, erteilt den katholischen Schülern der oberen Abteilungen Religionsunterricht in der Klingerschule von G. 1896—99. Jest Divisionspfarrer in Metz.
- 150.) Karl Wankel, geb. 21. Sept. 1857 in Schlüchtern, Zeichenlehrer an der städtischen gewerblichen Fortbildungsschule in Hanau, vikariert für E. Kratz in den Jahren 1896–98.
- 151.) Dr. Richard Andrae, geb. 14. Febr. 1873 in Frankfurt a. O., Examen pro facultate im Okt. 1898 zu Marburg (Erdkunde, Deutsch u. Geschichte), erteilt nach Absolvierung seines Probejahres an der hiesigen Adlersschaftschule Aushilfeunterricht an der M.-Sch. im W. 1897—98. Jetzt wissenschaftlicher hilfslehrer am Fürstl. G. zu Corbach.
- 152.) Wilhelm Veith, geb. 3. Aug. 1866 zu Frankfurt, 3. d. R. vom hiesigen Städt. G. (M. 1886), studiert besonders neuere Philologie in Bonn und heidelberg, Examen pro facultate im zebr. 1892 zu Bonn, Probejahr von 1893–94 an der hiesigen Adlersuchtschule; er vikariert an der M.-Sch. von Januar bis O. 1897.
- 153.) \*Jakob Wilhelm Wüst, geb. 16. Okt. 1864 zu Thalheim, Kreis Limburg, vorgebildet in der Präparandenschule zu Frihlar und im Kgl. Cehrerseminar zu Montabaur, amtiert seit 1. Juni 1886 in mehreren Stellungen im Regierungsbezirk Wiesbaden, seit 1891 in hiesigen städtischen Diensten (Rosenbergerschule), seit 1. April Cehrer der Klingerschule, erteilt den katholischen Schülern der unteren Abteilungen der M.=Sch. Religionsunterricht in der Klingerschule von O. 1897 bis O. 1899, von da ab bis heute in der M.=Sch.
- 154.) Prediger Heinrich Schmidt, geb. 20. Juni 1869 zu Idstein, Abiturient der M.=Sch. O. 1890, vertritt H. Bernhard im Religionsunterricht im Jahre 1897–98; gest. 11. Juli 1900.
- 155.) Dr. Emil Aust, geb. 29. Juli 1863, 3. d. R. vom G. zu Waldenburg in Schlessen (M. 1882), studiert klassische Philologie, promoviert zu Marburg 1889, Examen pro facultate dort im Mai 1890, vikariert an der M.=Sch. im Jahre 1897—98. Jett Direktor des Städt. G. i. E. zu Myslowitz in Schlessen.
  - P.: De acdibus sacris populi Romani, Marburg 1889 (Diss.); Mitarbeiter an Roschers Mythol. Wörterbuch und Pauly-Wissowa's Realencyclopädie des klassischen Altertums.
- 156.) Dr. Wilhelm Schauf, geb. 7. Juni 1855 in Röbelheim, Eramen pro facultate in Leipzig am 7. Juni 1880, wird Ø. 1884 an der Adlerflychtschule definitiv angestellt, vertritt Professor Rosenberger im Jahre 1897—98. Jest Professor.

- 157.) Dr. Heinrich Grede, geb. 24. Febr. 1860 zu Singlis, Kreis Homberg, Examen pro facultate in Naturwissenschaften und Mathematik im Nov. 1887 zu Cassel, Oberlehrer an der Liebig-R.-Sch. in Bockenheim seit 1. April 1892, vertritt Professor Rosenberger in den Jahren 1897—98 und 1898—99.
- 158.) Walter Frene, geb. 2. Sept. 1868 zu Magdeburg, 3. d. R. vom G. Andreanum zu Hildesheim (O. 1886), studiert in Leipzig, Berlin und Göttingen klassische und neuere Philologie, Examen pro facultate dort im Aug. 1893. Er war während des S. 1898 als wissenschaftlicher Hilfslehrer mit voller Stundenzahl an der M.-Sch. beschäftigt. Jetzt Oberlehrer am G. zu Friedenau bei Berlin.
- 159.) Anton Bellgard, geb. 14. Juli 1867 zu Ems, 3. d. R. des hiesigen G. (O. 1886), wissenschaftlicher hilfslehrer am Goethe=G., vikariert für Dr. Schönemann im Jahre 1899.
- 160.) Kaplan Wilhelm Sischbach, geb. 24. März 1867 zu Albshausen, 3. d. R. 1887 vom G. zu Montabaur, theologisches Examen zu Limburg im April 1890, erteilt katholischen Religionsunterricht an der M.-Sch. in den oberen Abteilungen im S. 1899, muß ihn aber M. dess. Jahres seiner Versehung wegen wieder aufgeben. Jeht Spiritual in Dernbach.
- 161.) \*Kaplan Franz Maner, geb. 12. Febr. 1874 zu Frankfurt, 3. d. R. vom G. zu Montabaur (O. 1893), studiert katholische Theologie und Philosophie zu Julda und Limburg, theologisches Examen zu Limburg im April 1896, erteilt katholischen Religionsunterricht in den oberen Abteilungen der M.=Sch. seit M. 1899.
- 162.) Professor Dr. August Brittner, geb. 28. Jan. 1849, Oberslehrer der Klinger-Ober-R.-Sch., 3. d. R. vom G. zu Spener (O. 1868), studiert besonders Chemie, Mathematik und Physik in München, Promotion dort 1871 und Examen pro facultate im Dez. 1873, an der Klingerschule angestellt nach dem Probejahr dort seit O. 1875, vikariert für Professor Dr. Rosenberger im Jahre 1899–1900.
- 163.) \*Hermann Gustav Kaul, geb. 19. Aug. 1863 in Dorhaus bei Goldberg, Schlesien, absolviert das Lehrerseminar zu Münsterberg, Reg.=Bez. Breslau, 1884, 2. Examen 1886; nach seiner Ausbildung an der Kgl. Turn=lehrerbildungsanstalt zu Berlin M. 1888 dorthin als Hilfslehrer berufen; tritt O. 1889 in den hiesigen städtischen Dienst als Lehrer der Merianschule. Seit O. 1899 erteilt er den Turnunterricht an den oberen Klassen der M.=Sch.
- 164.) \*Pfarrer August Herchenröber, geb. 24. März 1865 zu Gattenbach, Kreis Gelnhausen, 3. d. R., vom Kgl. G. zu Hanau (O. 1885), studiert evang. Theologie zu Marburg, Examen pro facultate dort im Nov. 1888, Tentamen in Cassel im Jan. 1889, Prüfung für das Pfarramt in Cassel 1890; Hilfsprediger und Leiter einer Privatschule in Salmünster vom 1. Mai bis 30. Sept. 1889; Militärjahr in Hanau 1889—90; nach vorübergehenden Stellungen als Pfarrgehilfe (bis 1. Juli 1891) und Pfarrer in Preungesheim, Fulda und Oberdorfelden, ist er seit 1. Nov. 1895 Pfarrer in Eckenheim. Er erteilt mit geringen Unterbrechungen evangel. Religionsunterricht an der M.-Sch. von 1900 bis jeht.

- p.: Jur Einleitung in den Kleinen Katechismus Luthers. Theologische Wissenschaft, Kirche und Volksschule. Der philosophische Materialismus und seine Kritik.
- 165.) Adolf Färber, seit 1899 als Cehrer der Uhlandschule in Ruhesstand zu Mammolshain i. T. lebend, vertritt huber in der 2. hälfte des S. 1900; gest. 12. Jan. 1902.
- 166.) Fräulein Alice Geist, geb. 14. Sebr. 1881 in Offenbach, seit 1883 in Frankfurt, Seminaristin der Elisabethenschule, Examen im März 1900, vikariert an mehreren städtischen Schulen und vertritt Huber an der Vorschule im Jahre 1900; jest kommissarisch an der Glauburgschule beschäftigt.
- 167.) Dr. Heinrich Tenter, geb. 31. Jan. 1871 zu Wehofen (Reg.= Bez. Düsseldorf), 3. d. R. des G. zu Mülheim a. d. R. (O. 1890), studiert von O. 1890 bis 1895 in Halle und Bonn klassische Philologie, Geschichte und Theologie, Seminarjahr am König Friedrich Wilhelm-Gnmnasium in Köln, wissenschaftlicher Hilfslehrer in Rhendt von 1896 bis M. 1900; dann in Frankfurt in gleicher Stellung bis O. 1891, von da ab als "Aushilfsoberlehrer" angestellt. Als solcher an der M.-Sch. beschäftigt von M. 1900 bis O. 1901, dann wieder von Pfingsten 1901 bis zu den Sommerserien. Jetzt an dem Wöhler=R.-G. tätig.
- 168.) Dr. Wilhelm Schlottmann, geb. 16. Nov. 1867 in Sülze, Mecklenb.-Schwerin, 3. d. R. vom G. zu Rostock (G. 1887), Studium der klass. Philologie zu Rostock und Bonn, Examen pro facultate im Dez. 1892 zu Rostock, Promotion ebendort im Juli 1893; Seminar- und Probejahr in Waren und Doberan 1893—95. Von G. 1896 bis Weihnachten 1901 Vorsteher der militärberechtigten Real- und Handelsschule in Offenbach a. M.; erteilt vertretungsweise philologischen Unterricht an der M.-Sch. im Jahre 1901; seit 1. April 1902 Oberlehrer am G. in Offenbach a. M.
- 169.) \*Dr. Pius Sack, geb. 3. Dez. 1865 zu Wiesenfeld, Großh. Sachsen=Weimar, 3. d. R. vom G. zu Fulda (O. 1885), studiert in Jena Mathematik und Naturwissenschaften, Examen pro facultate im Febr. 1890, promoviert im Jan. 1891; Probejahr am hiesigen Wöhler=R.=G. und Goethe=G. von M. 1900–01, teilweise zugleich als wissenschaftlicher hilfslehrer beschäftigt; "Aushilfsoberlehrer" seit 1. Okt. 1901, an der M.=Sch. tätig von O. 1902 bis jetzt.
- 170.) \*Dr. Caesar Seligmann, geb. 14. Dez. 1860 in Candau (Pfalz), 3. d. R. des G. zu Kaiserslautern (Aug. 1879), studiert in München und Breslau jüdische Theologie, promoviert in Halle 1883, 3. der Cehrbefähigung vom jüdischen theol. Seminar in Breslau; seit April 1902 Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Frankfurt (Hauptspnagoge). Er erteilt seit O. 1902 israelitischen Religionsunterricht an der M.-Sch. (obere Abteilungen).
- 171.) \*Frank Rothschild, geb. 16. Juli 1878 zu Krautheim a. d. Jagst, Großh. Baden, Abgangszeugnis des evangel. Cehrerseminars in Karlsruhe vom 1. Aug. 1897, Hauptlehrerzeugnis für erweiterte Schulen vom 1. Okt. 1901; nach Bekleidung einer Reihe von Stellen in Baden von 1897 an wirkt er seit 1. April 1902 als technischer Cehrer an der R.-Sch. der hiesigen Israel. Gemeinde; er erteilt seit M. 1902 israelitischen Religionsunterricht an den unteren Abteilungen der M.-Sch.

172.) \*Dr. Richard Preiser, geb. 6. Sept. 1871 zu Leutkirch in Württemberg, besucht die Catein-Sch. zu Biberach a. d. Riß bis III; dann je zwei Jahre die evangel.-theolog. Seminarien Maulbronn und Blaubeuren und wird 1889 auf Grund der "Konkurs"= und Abiturientenprüfung ins "Stift" zu Tübingen aufgenommen. Hier studiert er klassische Philologie, Deutsch und Geschichte. Okt. 1893 besteht er zu Stuttgart den ersten und ein Jahr später den zweiten Teil der Prosessorufung und promoviert im Juli 1895. Schon im März 1894 hat er eine Hauslehrerstelle übernommen, wird O. 1896 als hilfslehrer an das Fürstl. G. zu Gera berusen und dort nach einem Jahr zum Oberlehrer ernannt. M. 1902 wird er von da als "Aushilfsoberlehrer" nach Frankfurt berusen und am Goetheschnmassium und an der M.-Sch. mit philoslogischem Unterricht bis heute beschäftigt.

p.: Zum Torso von Belvedere (Progr. des Sürstl. Rutheneums, Gera 1901) und: Mensch und Tier in der Sprache des Gewerbes. (Festschrift derselben Anstalt 1902).

# IV. Candidati probandi.

- 9.) Dr. Franz Parow, geb. 30. Sept. 1852 zu Berlin, studiert nach Absolvierung des dortigen Luisenstädt. G. in Jena, Berlin, heidelberg und Bonn, wo er 1876 promoviert, Mathematik und Naturwissenschaften; Examen profacultate in Bonn 1877, Probejahr an der M.-Sch. von M. 1877—78, zugleich als hilfslehrer beschäftigt. Er geht am 1. Okt. 1878 ab, um als Assistent an dem Mathematischen Seminar der Universität Würzburg tätig zu sein. Gestorben.
  - 10.) Dr. Paul Bode (B, II, 79), Probejahr von O. 1879-80.
- 11.) Rudolf Schreiber, geb. 3. Aug. 1858 zu Usingen, 3. d. R. vom R.=G. zu Wiesbaden G. 1876, studiert Mathematik und Naturwissenschaften in Marburg und München, Examen pro facultate 1. Febr. 1880; Probejahr von O. 1880–81, vikariert 1881 für Reiff.
- 12.) Dr. Heinrich August Fleck, geb. 12. März 1853 zu Ziegenschain, 3. d. R. vom G. in Julda O. 1873, studiert hauptsächlich neuere Sprachen in Marburg, promoviert März 1877, Examen pro facultate Febr. 1880, Probejahr von O. 1880–81.
- 13.) Johannes Salzmann, geb. 17. Jan. 1857 zu Hersfeld, studiert neuere Sprachen zu Marburg; Examen pro facultate dort im Dez. 1880, Probejahr von 1881—82. Er wird G. 1882 als Hilfslehrer an das G. zu Stendal berufen, jetzt dort Professor.
- 14.) Dr. Karl Völker, geb. 21. Mai 1857 zu Cassel, 3. d. R. von der R.=Sch. I. Ordn. zu Cassel M. 1876; studiert in Marburg Mathematik und Naturwissenschaften, promoviert Juni 1880, Examen pro facultate Juni 1881, Probejahr von M. 1881–82.
- 15.) Fritz Rothamel, geb. 10. Aug. 1858 zu Hanau, Abiturient der M.-Sch. O. 1877, studiert in Leipzig und Marburg Naturwissenschaften und Mathematik. Examen pro facultate Febr. 1882, Probejahr von O. 1882—83; gest. 5. April 1897 als Oberlehrer der hiesigen Klingerschule.

- 16.) Ferdinand Schuermann, geb. 7. April 1855 zu Siegburg, 3. d. R. vom Friedr. Wilh.-G. zu Cöln 1875, studiert zu Bonn und Berlin Geschichte und Geographie, Deutsch und Catein, Examen pro facultate März 1882, Probejahr von M. 1882–83, jest Oberlehrer an der R.-Sch. zu Düren.
- 17.) Georg Brötz, geb. 26. März 1857 zu Niederweier, 3. d. R. vom G. zu Hadamar M. 1878, studiert Philologie zu Straßburg, Berlin und Marsburg, Examen pro facultate Jan. 1883 in Marburg, Probejahr von G. 1883—84, jest Oberlehrer am G. zu Höchst a. M.
- 18.) Dr. August Maurer, geb. 17. Dez. 1859 zu homburg v. d. h., Abiturient der M.-Sch. M. 1878, studiert Mathematik und Naturwissenschaften in Berlin und Marburg, Examen pro facultate Mai 1882 zu Marburg, Probejahr von M. 1883–84, dann als hilfslehrer während des Schuljahres 1884–85 tätig, übernimmt Neujahr 1885 kommissarisch eine Lehrerstelle am R.-G. zu Düsseldorf. Jeht Direktor der Ob.-R.-Sch. in Saarbrücken.
- 19.) \*Dr. Wilhelm Reinhardt, (B, II, 85), Probejahr von M. 1883 bis 1884.
- 20.) Dr. Hans heim, geb. 23. Aug. 1853 zu Mombach in Rheinhessen, 3. d. R. der Großh. Hess. Polytechn. Schule zu Darmstadt M. 1879, ergänzt 17. Febr. 1881 in Gießen, studiert in Gießen neuere Philologie und Geschichte, promoviert M. 1882, Examen pro facultate März 1884, Probejahr 1884–85, wird M. 1885 Oberlehrer der städtischen höheren Mädchenschule in Darmstadt, jetzt dort Professor.
- 21.) Dr. Ludwig August Konrad Tolle, geb. 18. Okt. 1858 zu Altenau, Hannover, 3. d. R. vom R.-G. zu Cassel M. 1879, studiert neuere Philologie in Straßburg und Göttingen, promoviert in Göttingen im Febr. 1883, Examen pro facultate Juni 1884, Probejahr von M. 1884—85, übernimmt M. 1885 die Direktion der privaten Handelsschule in Offenbach. Jett Privatier.
- 22.) Dr. Ludwig Heuser, geb. 15. Sept. 1860 zu Marburg, 3. d. R. der R.-Sch. I. Ordn. M. 1879; studiert Mathematik und Naturwissenschaften in Marburg, promoviert dort Jan. 1884, Examen pro facultate Febr. 1885, Probejahr von M. 1885—86, dann Hilfslehrer bis M. 1887. Jett Oberslehrer an der Klinger-Ob.-R.-Sch.
- 23.) Otto Fellenberg, geb. 29. Nov. 1859 zu Guben, Provinz Brandenburg, 3. d. R. vom G. zu Guben M. 1879, studiert Geschichte und klassische Philologie in Marburg, Examen pro facultate zu Marburg im Juni 1885, Probejahr von M. 1885—86, dann bis G. 1888 hilfslehrer mit voller Stundenzahl. O. 1888 wird er zum ordentlichen Lehrer bezw. Oberlehrer an der städtischen höheren Mädchenschule zu Potsdam berusen.
- 24.) Karl Schwab, geb. 16. Febr. 1861 zu Wiesbaden, Abiturient der M.-Sch. D. 1881, studiert in Straßburg Mathematik und Naturwissenschaften, Examen pro facultate Straßburg Juni 1885, Probejahr von M. 1886–87, dann noch als Hilfslehrer tätig, folgt D. 1889 einem Ruf an die höhere Bürgerschule in Crefeld, von D. 1903 an Oberlehrer an der hiesigen Adlerssluckschaft.

- 25.) Karl Emil Hehner, geb. 29. Mai 1862 zu Dotheim bei Wiesbaden, 3. d. R. vom R.=G. zu Wiesbaden O. 1882, studiert neuere Philologie zu Berlin, Bonn und Marburg; Examen pro facultate Okt. 1886 in Marburg, Probejahr von M. 1886–87. Jest Oberlehrer an der Klinger=Ob.=R.=Sch.
- 26.) Hermann Zülch, geb. 26. Aug. 1862 zu Cassel, 3. d. R. vom G. zu Marburg G. 1882, studiert in Marburg und Straßburg klass. Philologie und Geschichte; Examen pro facultate Juni 1886 in Marburg, Probejahr von M. 1887–88.
- 27.) Dr. Hans Merbach, geb. 15. Okt. 1859 zu Kalau, 3. d. R. vom R.=G. zu Guben 1879, studiert neuere Philologie in Straßburg, Halle, Berlin und Marburg, promoviert in Halle Aug. 1884, Examen pro facultate Nov. 1887 zu Marburg, Probejahr von M. 1887–88. Jest Oberlehrer am R.=G. zu Wiesbaden.
- 28.) Ernst Diehl, geb. 21. Febr. 1863 zu Dortelweil, Abiturient der M.=Sch. O. 1882, studiert in Marburg und Göttingen Mathematik, Physik und Französisch, Examen pro facultate in Marburg Febr. 1888, Probejahr von O. 1888–89. Jeht Oberlehrer an der Klinger=Ob.=R.=Sch.
- 29.) Dr. Otto Ankel, geb. 9. Dez. 1860 zu Wiesbaden, 3. d. R. vom G. zu Frankfurt O. 1883, studiert Geschichte, Geographie, Deutsch und Religion zu Marburg und Berlin, Examen pro facultate zu Marburg Juni 1888, promoviert dort Sept. 1887. Probejahr von M. 1888—89. Jetzt Oberlehrer am G. zu Hanau.
- 30.) Dr. Willi Varges, geb. 25. Okt. 1861 zu Magdeburg, 3. d. R. vom G. zu Wernigerode O. 1883, studiert zu Halle Theologie und in Leipzig und Marburg Geschichte und Geographie, promoviert dort, Examen profacultate Juli 1889 ebendort; Probejahr von M. 1889—90. Er wird M. 1890 als ordentlicher Lehrer am R.-Pro-G. in Ruhrort angestellt, jetzt Obersehrer dort.
- 31.) Georg Franke, geb. 2. März 1867 zu Witzenhausen a. d. Werra, 3. d. R. des R.=G. zu Cassel D. 1885, studiert in Marburg und München hauptsächlich neuere Philologie, Examen pro facultate in Marburg im Juli 1890, Seminarjahr zu Cassel von M. 1890–91, Probejahr von M. 1891–92; dann hilfslehrer an der R.=Sch. in Wiesbaden, jetzt Oberlehrer am G. in höchst a. M.
- 32.) Georg Schenk, geb. 24. Sept. 1866 zu Großalmerode bei Cassel, 3. d. R. vom R.-G. zu Cassel D. 1885, studiert Physik und Geographie zu Marburg, Examen pro facultate zu Marburg im Sommer 1890, Seminarjahr zu Cassel, Probejahr von M. 1891—92.
  - 33.) \*Dr. Wilhelm Dick, (B, II, 89), Probejahr von O. 1893-94.
- 34.) Alfred Jung, geb. 26. Aug. 1867 zu Frankfurt, Abiturient der M.-Sch. G. 1886, studiert Mathematik und Naturwissenschaften in Straßburg, Berlin und Marburg, Examen pro facultate Dez. 1891, Seminarjahr an der hies. Klinger-Sch., Probejahr von G. 1893—94. Zeht Oberlehrer am G. zuhöchsta. M.
- 35.) Dr. Carl Siele, geb. 14. Aug. 1866 zu Crossen a. Elster, 3. d. R. vom Christian=G. zu Eisenberg, Sachsen=Anhalt, O. 1886, studiert besonders

neuere Philologie zu Ceipzig, Marburg, Paris und Condon; Examen pro facultate im Okt. 1892; beendet von O. 1894 an die zweite Hälfte seines an der R.-Sch. in Bockenheim begonnenen Probejahrs, dann mit Vertretungen beauftragt bis O. 1895, zu welchem Termin er einer Berufung als Oberlehrer an die R.-Sch. in Geisenheim folgt. Dort gest. am 24. Mai 1899.

- 36.) Dr. Eduard Gentsch, geb. 16. Juni 1868 zu Minden in Westf., Abiturient der M.=Sch. M. 1888, studiert besonders neuere Sprachen in Straßburg und Marburg, Examen pro facultate in Marburg im Februar 1893, Seminarjahr an der hiesigen Klinger=Sch. 1894—95, Probejahr von O. 1895—96; jest Oberlehrer an dem hiesigen Wöhler=R.=G.
- 37.) Otto Vollmer, geb. 29. Dez. 1869 zu Ems, 3. d. R. vom R.=G. zu Wiesbaden G. 1888, studiert neuere Sprachen zu Marburg, Bonn und Berlin. Examen pro facultate zu Marburg im Febr. 1894, Seminarjahr an der hiesigen Klingerschule von 1894—95, Probejahr von G. 1895—96. Jeht Oberslehrer an der R.=Sch. zu Fulda.
- 38.) Dr. Ferdinand Körbs, geb. 17. Febr. 1867 zu Frankfurt, Abiturient der M.-Sch. M. 1884, studiert hauptsächlich neuere Philologie in Berlin und Bonn, Examen pro facultate in Marburg im April 1893, Promotion in Bonn 1893, Seminarjahr an der hiesigen Klingerschule von 1895—96, Probejahr von G. dis M. 1896. Die 2. Hälfte seines Probejahres wird ihm wegen seines längeren Aufenthalts im Auslande durch Ministerialversügung erlassen, dann vikariert er für Dr. Forte längere Zeit 1896,97. Jeht Oberlehrer an der Klinger-Ob.-R.-Sch.
- 39.) Theodor Seiferth, geb. 18. Juli 1869 zu Dreitsich, Probandus an der M.-Sch. nur von O. dis Pfingsten 1896, setzt sein Probejahr an der R.-Sch. zu Bockenheim fort. Jetzt Oberlehrer am G. zu Bremen.
- 40.) Carl Friedrich David, geb. 29. Jan. 1871 zu Paris, 3. d. R. vom G. zu Weilburg M. 1891, studiert zu Berlin, München und Marburg vorzugszweise neuere Philologie, Examen pro facultate im Febr. 1896, Seminarjahr an der hiesigen Klinger-Sch., absolviert an der M.-Sch. die 1. hälfte seines Probezjahres im S. 1897. Jett Oberlehrer am städtischen Reform-R.-G. zu Essen.
- 41.) Dr. Nathan Friedland, geb. 15. Okt. 1866 in Ngumen bei Minsk (Rußland), doch preuß. Staatsbürger, 3. d. R. der hiesigen Wöhler-Sch. O. 1887, studiert hauptsächlich neuere Sprachen in Paris und Marburg, Examen profacultate in Marburg Mai 1896, promoviert dort im Juni 1896, Seminarjahr von O. 1897—98 an der Klinger-Sch., macht an der M.-Sch. die hälfte seines Probejahrs im S. 1898 ab. Jeht Oberlehrer an der städtischen höheren sim. Mädchenschule in Bromberg.
- 42.) Dr. Rubolf Porsch, geb. 29. Sept. 1871 zu Breslau, vorgebildet auf den G. zu Bromberg, Thorn, Trier und Frankfurt (städt. G.), studiert in Berlin und Marburg Geschichte, Erdkunde und Germanistik, promoviert 1897 zu Marburg, die Staatsprüfung besteht er dort 1898; das Seminarjahr leistet er von 1898–99 an der Klinger=Ob.=R.=Sch., das Probejahr von O. 1899–1900 an der M.=Sch. ab. Während des Sommers 1900 ist er daselbst auch als

wissenschaftlicher Hilfslehrer tätig. Seit O. 1901 Oberlehrer an der städt. R.=Sch. zu Wilhelmshaven.

43.) Dr. Nathan Mannheimer, geb. 29. Nov. 1865 zu Birkenau (Hessen), 3. d. R. vom G. zu Bensheim a. d. B. M. 1895, widmet sich dem Studium der Mathematik und Naturwissenschaften zu heidelberg, Staatsprüfung zu Karlsruhe im März 1898, von G. 1897—99 an der Bärmannschen R.=Sch. zu Dürkheim a. H., von G. 1899 bis G. 1901 an dem R.=Cehrinstitut in Frankenthal tätig; Probejahr an der M.=Sch. von G. 1901—02. Jetzt als wissenschaftelicher hilfslehrer an der Ciebig=R.=Sch. in Bockenheim beschäftigt.

## Anhang: Pedellen.

- 6.) Samuel Bromm, geb. 26. Sept. 1845 zu Rauschenberg, Kr. Kirchheim, R.=B. Cassel, Feldwebel der 10. Comp. des 81. Inf.=Reg., Pedell am R.=G. M.=Sch. vom 1. Okt. 1881 bis 30. Aug. 1884, dann von 1884—90 Erheber und seit 1. April 1896 Verwalter des hies. Städtischen Viehhofs.
- 7.) \*Franz Rieger, geb. 13. März 1849 in Neiße, Ob.:Schl., erlernt das Zimmerhandwerk, macht den. Feldzug 1870/71 als Freiwilliger beim 2. Schles. Husaren:Regiment No. 6 mit, dann seit M. 1872 Kapitulant im Großh. Hess. Dragoner:Regiment No. 23 und Dize:Wachtmeister bis 1. Okt. 1884. Seitebem Pedell am R.:G. M.:Sch.

aranavarana Branavaranana

# C. Glisabethenschule. M. 1786 bis O. 1903.

(höhere Mabchenschule mit Selekten und Seminar.)

Bearbeitet von Oberlehrer Dr. S. Reinhold. .

DI

## I. Direktoren.

1.) Dr. Friedrich Heinrich Bernhard Weismann, s. A, II, 22, seit M. 1876 Direktor der E.-Sch., tritt M. 1881 in den Ruhestand, stirbt 19. Jan. 1890.

p.: Alexander. Gedicht des 12. Ihrh. Frkf. a. M. 1850. — Uhlands dramatische Dichtungen. Frkf. a. M. 1863. — Das allgemeine deutsche Schützenfest zu Frankfurt a. M. Frkf. a. M. 1863. — Blätter der Erinnerung an das erste deutsche Sängersest. Frkf. a. M. 1863. — Der Frankfurter Liederkranz. Frkf. a. M. 1878. — Uhland, Ernst von Schwaben, Ludwig der Baper; Kleist, Prinz von Homburg (Schulausg.), Cotta. — Gedichte. Nach des Vers. Tode hrsg. von Bulle. Frkf. a. M. 1891.

2.) \*Dr. Karl Rehorn, f. A, II, 48, seit M. 1881 Direktor der E.=Sch.

p.: Die deutsche Sage von den Nibelungen in der deutschen Poesie. Frkf. a. M. 1876.

— Cessings Stellung zur Philosophie des Spinoza. Frks. a. M. 1876. — Der deutsche Roman. Köln u. Ceipzig 1890. — Das Nibelungenlied. Schulausgabe 1897. — Außerdem eine größere Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten über Mythologie, deutsche Eitteratur, Sprackgeschichte, Pädagogik, Psychologie in Fachzeitschriften, Programmen, Hochstiftsberichten usw.

# II. Ordentliche Lehrer, Oberlehrer, Professoren.

- 1.) Christian Ludwig Eduard Östreich, s. A, II, 34, seit M. 1876 an der E.-Sch., tritt O. 1896 in den Ruhestand, lebt in Frankfurt.
- 2.) Dr. Karl Fritsch, s. A, II, 37, seit M. 1876 an der E.=Sch., Oberlehrer seit 10. Jan. 1893; stirbt 5. Mai 1893.
- 3.) Johannes Harnischfeger, s. A, II, 39, seit M. 1876 an der E. Sch., wird M. 1890 auf sein Ansuchen aus dem Schuldienst entlassen, lebt in Frankfurt.
- 4.) Georg Ludwig Heinrich Lang, s. A, II, 42, seit M. 1876 an der E.-Sch., seit Neujahr 1878 Rektor der Dreikönigsschule, tritt M. 1899 in den Ruhestand, lebt in Frankfurt.
  - P.: Sonnenblicke aus dem Cenz des Cebens, Gedichte. Frkf. a. M. Hausschwalben, Gedichte für die Jugend. Wiesbaden. Deutschland ist mein Vaterland! Vaterländische Gedichte. Frkf. a. M. 1888. O, Alpenluft! Sang und Klang aus den Bergen. Frkf. a. M. 1891. Was die Steine reden! Jur Goethe-Zeier. Frkf. a. M. 1899. Mit Ränzel und Wanderstab. München. Unsere Zerienkolonisten. Frkf. a. M. 1901. Tand für Künstlerhand. Einz und Ausfälle. Frkf. a. M. 1902. Sucht Ihr Freunde? Heitere und ernste Erlebnisse mit unseren geflügelten und vierfüßigen Genossen. Leipzig u. Frkf. a. M. 1903.
- 5.) \* Ludwig hefermehl, s. A, II, 47, seit M. 1876 an der E. Sch., zugleich seit 1867 Bibliothekar des Bürgervereins.
- 6.) Dr. Karl Vollheim, s. A, II, 54, seit M. 1876 an der E.=Sch., Ober= lehrer seit 10. Jan. 1893, Professor seit O. 1895; stirbt 29. Apr. 1900.

p.: Le vaudeville comparé avec la comédie. Rostock 1872. - Perlen der neuern englischen und amerikanischen Lyrik. Heiratsantrag des Miles Standisch von Longfellow.

- 7.) Karl heß, s. A, II, 56, seit M. 1876 an der E.-Sch., seit O. 1894 Direktionsgehilfe, seit O. 1896 Oberlehrer; stirbt 27. Febr. 1902.
  - P.: Der deutsche Unterricht in den ersten Schuljahren, G. 1896. Beilage zum Programm der E.-Sch., 2. Aufl. 1902. Bearbeitung des Rechenbuchs von Becker u. Paul, Ausgabe für Mädchenschulen 1901; für Knabenschulen 1902.
- 8.) Friedrich Bastier, s. A, II, 60, seit M. 1876 an der E.=Sch., tritt D. 1902 in den Ruhestand, lebt in Frankfurt.
  - 9.) \*Dalentin Stadelmann, f. A, II, 62, seit M. 1876 an der E.=Sch.
- 10.) Dr. Hermann Becker, f. A, II, 65, seit M. 1876 an der E.-Sch., O. 1878 Rektor der Uhland-Sch.; stirbt 15. Okt. 1896.
- 11.) Karl Geist, s. A, II, 66, seit M. 1876 an der E.=Sch., tritt M. 1899 in den Ruhestand, lebt in Töln.
  - p.: Cehrbuch der ital. Sprache. Jürich 1887.
- 12.) Julius Kolb, s. A, II, 70, seit M. 1876 an der E.-Sch.; stirbt 5. Dez. 1867.
- 13.) \*Dr. Georg Friedrich Kinkelin, geb. 15. Juli 1836 zu Cinzbau i. B., ev., 3. d. R. M. 1858 am Maximilians=G. in München, studiert in Berlin und München Mathematik und Naturwissenschaften, besteht 1861 in München das Staatsexamen, bekleidet mehrere Stellungen in Lindau, Zürich, Berlin, Zofingen; O. 1873 Lehrer an der R.=Sch. und höheren Töchter=Sch. der Isr. Religionsges. in Frankfurt, promoviert Mai 1874 in Basel, Ende 1874 vom Unterrichtsminister vom Examen pro facultate dispensiert, M. 1876 Lehrer der Naturwissenschaften an der E.=Sch., Oberlehrer seit 10. Jan. 1893, Professor seit M. 1894; seit 1882 Dozent am Senckenbergischen Museum.
  - p.: Physiologie: Über Ernährung. Basel 1872. Über Ernährung u. Stoffwechsel des menschl. Körpers. Senckenb. Ber. 1875. Anthropologie: Die Urbewohner Deutschlands. Sindau i. B. 1882. Jur Geschichte des geometr. Zeichnens III. Şeştschr. z. Anthropologen-kongreß 1882. Die Pfahlbauüberreste im Franksurter historischen Museralien zw. Taunus und Spessart. Senckenb. Ber. 1888. Kurzer Abrig der Mineralogie einschl. der wichtigken geologischen Erschenb. Ber. 1888. Kurzer Abrig der Mineralogie einschl. der wichtigken geologischen Erschenb. Ber. 1888. Kurzer Abrig der Mineralogie einschl. der wichtigken geologischen Erschenberg. Wiesbaden 1883. Stratigraphie u. histor. Geologie: In Senckenberg. Ber.: Über die Eiszeit. Iwei Vorträge, 1875; Sande und Sandsteine im Mainzer Becken; Die Schleußenkammer von Niederrad, 1884; Geologische Tektonik der Umgebung von Frankfurt a. M.; Die Baugrube des Frankfurter hasens; Die Pliocanschichten im Untermainthat; Senkungen im Untermaingebiet, 1885; Der Meeressand von Waldebäckelheim, 1886; Beiträge zur Kenntnis der Diluvialzeit im westl. Mitteldeutschsschaft no Waldebäckelheim, 1886; Beiträge zur Kenntnis der Diluvialzeit im westl. Mitteldeutschsschaft and die ehemaligen Mainzurge Becken, 1888; Der Pliocänsee des Khein- und Mainthales und die ehemaligen Mainzurge: Erschen, 1888; Der pliocänsee des Khein- und Mainthales und die ehemaligen Mainzurge: Ersche geologische Studienreise durch Östreich-Ungarn; Eine Erschoe aus der mittl. Tertiärzeit des Mainzer Beckens, 1890; Altes und Neues aus der Geologie der Umgegend von Frankfurt, 1892; Beiträge zur Geologie von Sprien, 1898; Hohlramme im untermiocänen Algenkalk des Untermaingebietes, 1900. Im Jahrb. des nassanden, 1901. Im den Abhandlungen z. geologie der unteren Wetterau, 1886; Der Basaltschen Beschen, 1886. Der Be. d. Wetterauischen Gesellsch. Beiträge zur Kenntnis der Geologie der Umgegend von Hanau, 1889. Zeitschreibens in Frankfurt: Über die Grindbrunnen in hiesiger Gegend, 1886. In Ber. d. Derkehrslebens in F

Reichsanstalt, Bb. 41 Wien: Die neogenen Marinebildungen in Unterkrain. — In Zeitschrift "Humboldt": Die Geschichte des Mainzer Tertiärbeckens, seine Tierz und Pflanzenwelt, 1887. — Pasäntologie: In Senckenberg. Ber.: Über zwei südamerikanische diluviale Riesentiere; Über zossistien aus Braunkohsen in der Umgebung von Franksutt; Hyopotamus seckbachensis Kink.; Niederräder Schleußenkammer und ihre Fauna, 1884; Ueber sehr junge Elesantenunterkieser, 1886; Hyaena spelaea, Cervus euryceros und Amphitragulus pomeli, 1898; Die Oberpliocänflora von Niederursel und im Untermainthal; Palaeonycteris reinachi Kink., 1900; Die Entwickelung der Pflanzenwelt, 1902; Die Originale in der paläontologischen Sammlung des Senckenb. Museums; Brooksella rhenana Kink., die erste aus dem rheinischen Devon bekannte Meduse, 1903. — In Abhandl. d. Senckenberg. Naturs. Gesellsch.: Die Oberpliocänflora aus den Baugruben des Klärbeckens von Niederrad und der Schleuße söchst a. M., 1886; Natürlicher Schädelausguß von Bison priscus; Der Unterkieserast eines sehr jungen Mammut; Die ältesten Geweihreste; Ein sossiller Gistzahn Provipera boettgeri Kink., aus dem Untermiocän, 1896. — Im Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt, Bd. 41 Wien: Die Mundössnung von Pereiraia gervaisi. — Nekrologe (Senckenberg, Ber.): Zum Andenken an Dr. Carl Koch, 1882; Dr. H. Th. Geselfer † 1889; Zum Gedächtnis an Dr. Emil Buck, 1900.

14.) \*Eduard Joseph Müller, geb. 17. März 1851 zu Ellenhausen in Nassau, kath., besucht das Seminar zu Montabaur und die Kunstakademie zu Düsseldorf, Lehrer in hildscheidt, Niederlahnstein und Schwalbach, macht 1876 in Düsseldorf das Zeichenlehreregamen, M. 1876 als Zeichenlehrer an der E.-Sch. angestellt, daneben tätig als Maler, Lehrer des Prinzen von Leuchtenberg, der Herzogin von Albann, der Prinzessin Elisabeth von Waldeck (in den 80er Jahren) und als Stadtverordneter (seit 1901).

P.: Walter, Erlebnisse und Abenteuer eines jungen Deutschen in Norwegen. Frkf. a. M. 1895. — Ehrliche Arbeit segnet Gott. Theaterstück in 4 Akten. Limburg 1900. — Es lebe die Kunst! Lustspiel in 4 Akten. Paderborn 1901. — Die Berjergard. Schwank in 1 Akt. Frks. a. M. 1901. — Die Kunst im Dienste der Erziehung. Frks. a. M. 1901. — Am Wege. Roman. Frks. a. M. 1903. — 24 Illustrationen zu der Sibel von Bangert. Frks. a. M. 1894; desgl. zu der hebr. Sibel von Rosenthaler. Frks. a. M. 1903. — Zahlreiche Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen.

15.) Dr. Gustav Türk, geb. 20. Nov. 1843 zu Barop bei Dortmund, ev., besucht das G. zu Dortmund, studiert in Berlin und Bonn Philosophie und Theologie, besteht beide theologischen Examina, promoviert in Jena, erwirbt sich in Bonn die facultas docendi, bekleidet Stellungen in Dortmund, Bonn, Essen, Kirchhörde, Hamburg, Mannheim, Hamm; M. 1877 Lehrer an der E.-Sch., wird M. 1893 als Oberlehrer an die Klingerschule versetzt.

P.: Die historischen Catsachen der beiden ersten Kapitel des Galaterbriefes in ihrer Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte.

16.) Dr. Ewald Böcker, geb. 11. Şebr. 1844 zu Solingen, ev., 3. d. R. 1862 vom Friedrich Wilhelm-G. in Cöln, studiert in Bonn, Berlin und Greifswald Philologie, promoviert in Greifswald Mai 1867, macht ebenda Juni 1868 das Examen pro facultate, Lehrer in Wollin, Brandenburg, Potsdam, M. 1877 an der E.-Sch.; Oberlehrer seit Jan. 1893, Professor seit Apr. 1895, tritt O. 1900 in den Ruhestand; stirbt 29. Aug. 1901 in Kösen.

P.: Periander, Trilogie. Brandenburg 1874. — Calage. Srkf. a. M. 1879. — Huldigung der Künste. Dramatischer Scherz. Leipzig 1880. — Burggraf Friedrich. Schauspiel. Frkf. a. M. 1881. — Metilla. Epischelnrische Dichtung. Frkf. a. M. 1884. — Prinzessin Goldhaar. Märchenspiel. Frkf. a. M. 1886. — Der Gestiefelte Kater. Märchenspiel. Frkf. a. M. 1887. Sestspiel zur Jordanseier. Frkf. a. M. 1889. — Disson. Enrisches Gedicht. Frkf. a. M. 1892. — Die Neue Durchlaucht. Frkf. a. M. 1892. — Derbindende Dichtung zu Mendelssohns Antigone. Leipzig 1893.

- 17.) \*Dr. Friedrich Rehorn, geb. 29. Juli 1847 zu Almersbach, ev., erhält M. 1866 auf dem G. zu Koblenz das J. d. R., studiert bis 1875 in Erlangen, Berlin und Bonn Theologie und Philologie, besteht in Koblenz 1870 das erste, 1873 das zweite theologische Eramen, Juli 1876 in Bonn das Eramen pro facultate, promoviert 1882, seit O. 1873 Cehrer an einer höheren Töchter=Sch. in Bonn, seit Mai 1877 an der E.=Sch., Oberlehrer seit Apr. 1895, Professor seit Nov. 1895.
  - p.: Moral sense und Moralpringip bei Shaftesburn. Bonn 1882. Der Kinder-roman. Progr. der E.-Sch. 1886.
- 18.) Dr. Otto Kamp, geb. 9. Aug. 1850 in Cöln, ev., erlangt M. 1868 an der R.Sch. I. Ordn. in Cöln das 3. d. R., wird Kaufmann, besteht O. 1873 am Friedrich Wilhelm=G. zu Cöln das Abiturientenegamen, studiert in Bonn neuere Philologie, legt hier März 1876 die Prüfung pro facultate ab, promoviert Aug. 1876 in Tübingen, wird M. 1876 als Hilfslehrer und M. 1877 als ordentlicher Lehrer an der E.-Sch. angestellt, Oberlehrer Apr. 1895, Professor Nov. 1895, tritt M. 1900 in den Ruhestand, gegenwärtig Redakteur in Bonn.
  - P.: Fortbildungsschulen für Mädchen. Berlin 1889. Wohnung, hausrat und Wirtschaftsführung im deutschen Arbeiterhaushalt. Leipzig 1902. Mehrere andere Schriften sozialpolitischen Inhalts. Aura, Filia u. a. Kommerslieder. Bonn 1903.
- 19.) \* Ludwig Wilhelm Heinrich Huth, geb. 17. Jan. 1849 zu hüblingen, ev., besucht 1865–68 das Seminar zu Usingen, Lehrer in Salkenstein, Gladenbach, Freiendiez, Niederschelden, Siegen; seit O. 1876 in Frankfurt an der Allerheiligen-Sch., seit O. 1878 an der E.-Sch.
- 20.) Wilhelm Mardner, geb. 7. Jan. 1841 zu Bellingen, kath., besucht 1857–60 das Seminar zu Montabaur, ist 2 Jahre im Nassausschen Schulzbienste tätig, studiert 2 Semester in München Mathematik und Naturwissenschaften, tritt 1863 in den Schuldienst der Stadt Frankfurt, besteht 1872 das Examen für Mittelschulen, wird O. 1883 an die E.-Sch. versett, tritt O. 1894 in den Ruhestand, lebt in Frankfurt.
  - p.: Cehrgang der frang. Sprache von Mardner und Ducotterd.
- 21.) \*Karl Süß, geb. 1. Apr. 1854 in Partenheim, ev., besucht 1871—74 das Seminar in Friedberg, besteht 1876 in Darmstadt das Definitorialexamen, seit 1877 Cehrer in Darmstadt, seit 1880 in Frankfurt an der Souchan-Sch., seit O. 1883 an der E.-Sch., wo er hauptsächlich Gesang- und Musikunterricht gibt.
  - P.: 4. u. 5. Aufl. von Reiffs Singbuch. Frkf. a. M. Die Praxis des Schulgesangs und Notenfibel. Frkf. a. M. 1898.
- 22.) \*Martin Kolbe, geb. 1. Juli 1859 in Oberthalhausen, ev., besucht O. 1876–79 das Seminar zu Homberg, Lehrer in Guntersbach, Bockenheim, seit 1. Apr. 1889 in Frankfurt an der Souchan-Sch., seit M. 1890 an der E.-Sch.
- 23.) \*Dr. Ferdinand Reinhold, geb. 21. Febr. 1865 in Urdenbach, ev., 3. d. R. O. 1883 vom Kgl. G. in Düsseldorf, studiert in Bonn und Berlin Philologie, promoviert 1888 in Berlin, besteht ebenda Febr. 1889 das Examen pro facultate, O. 1889–90 Probekandidat am Friedrich WilhelmsG. in Cöln,

bann Hilfslehrer und seit D. 1891 ordentlicher Tehrer an der E.-Sch., Ober-Iehrer seit Apr. 1895.

- D.: Derfassung und Derwaltung Wesels im Mittelalter, Breslau 1888.
- 24.) Hermann Kahle, s. A, II, 80, von M. 1893 bis O. 1895 an der E.=Sch., wird darauf an die Klinger-Sch. versett.
- 25.) Dr. Rudolf Desten, geb. 28. Juni 1858 in Rostock, ev., absolviert O. 1879 das R.-G. in Stralfund, studiert in Rostock, Heidelberg, Berlin, Marburg neuere Philologie, promoviert 1884 in Marburg, legt Dez. 1885 in Marburg die Prüfung pro facultate ab, M. 1885–86 Probekandidat an der Wöhler-Sch. in Frankfurt, O. 1886 Hilfslehrer an der E.=Sch., M. 1887 Hilfslehrer, O. 1888 ordentlicher Cehrer an der Ob.=R.=Sch. in Elberfeld, M. 1893 Oberlehrer an der E.=Sch., Dez. 1902 zum Direktor der höheren Mädchenschule in Duisburg gewählt.

D.: Die Verfasser der altfrang. chanson de geste Aye d'Avignon. Marburg 1884. -Dom neuspracht. Unterricht nach der vermittelnden Methode am Frankfurter Cehrerinnen.

Seminar. Progr. der E.Sch. 1901.

- 26.) Carl heinrich henkel, geb. 8. Febr. 1860 zu hatbach, ev., besucht das Seminar in Schlüchtern und die Universitäten Berlin und Leipzig, 1879 Cehrer in Elm, O. 1882 in Frankfurt, legt in Cassel 1889 die Mittelschul- und 1890 die Rektoratsprüfung ab, wird D. 1894 an die E.-Sch. versett, seit O. 1899 Rektor der Franke-Sch. in Bockenheim.
- 27.) \*Dr. Richard Froning, geb. 19. Sebr. 1859 in Lindenhorst, ev., erhält O. 1877 am G. zu Dortmund das 3. d. R., studiert in Bonn, Münster und Göttingen Philologie, promoviert in Göttingen 1882, M. 1881 bis Mai 1884 am Frankfurter Archiv, zugleich Mitarbeiter an den Reichstagsakten, besteht Mai 1884 in Münster die Prüfung pro facultate, M. 1884 Probekandidat, 1885 hilfslehrer an der Klinger-Sch., am Städt. G. in Frankfurt, M. 1889 ordentlicher Lehrer an der humboldt-Sch., O. 1895 Oberlehrer an der E.-Sch.
  - P.: Die beiden Chroniken des Johannes Catomus. Frkf. a. M. 1882. Quellen gur Frankfurter Geschichte I. Frkf. a. M. 1884. – Bur Geschichte und Beurteilung der geists lichen Spiele des Mittelalters. Frkf. a. M. 1884. – Das Drama des Mittelalters, 3 Bde., in Kürschners Nationallitteratur. - Das Drama der Reformationszeit, ebendort. - G. E. Kriegh, ein deutsches Gelehrtenleben. Progr. der humboldtschule 1893. – Froning und Wewer, Cehrbücher der Geschichte für Mittel- und für Volksschulen. Wiesbaden 1902.
- 28.) \*Gustav Oskar Frisch, geb. 15. Okt. 1867 zu Tinz, ev., besucht O. 1885–88 das Seminar zu Weißenfels, O. 1888 Lehrer in Pretsch= Elbe, O. 1893 an der Weiffrauen-Sch. in Frankfurt, O. 1896 an der E.-Sch.

D.: Die Cosungen zu den beiden hefichen Ausgaben des Rechenbuches von Becker und Paul. (S. B, II, 7).

- 29.) \*Wilhelm Jost, geb. 3. Okt. 1863 zu Uttrichshausen, ev., besucht M. 1882-85 das Seminar in Schlüchtern, Lehrer in Schlüchtern, 1889 in Frankfurt an der Gellert-Sch., dann an der Liebfrauen-Sch., seit O. 1899 an der E.=Sch.
- 30.) \*Dr. Albert Sieke, geb. 17. Apr. 1868 zu Mengeringhausen, ev., erhält O. 1888 am G. zu Marburg das 3. d. R., studiert in Marburg, legt ebenda 1895 die Prüfung pro facultate ab, M. 1895 bis Mai 1896 Prapa=

randenlehrer, bis Juni 1898 Seminarlehrer in Mettmann, promoviert 1898 in Marburg, bis D. 1899 Seminarlehrer in Hilchenbach, bis D. 1900 Oberslehrer an der höheren Mädchenschule in Höchst a. M., seitdem Oberlehrer an der E. Sch.

- D.: Die Entwicklung des Metropolitanwesens im Frankenreiche. Marburg 1898.
- 31.) \*Dr. Karl August Hinstorff, geb. 19. Aug. 1871 in Rostock, ev., ershält D. 1890 am R.=G. dort das 3. d. R., studiert in Heidelberg neuere Sprachen, promoviert 1896 in Heidelberg, besteht März 1897 in Karlsruhe die Prüfung pro facultate, unterrichtet in Mannheim, Pforzheim und Ettenheim, D. 1899 Hilfslehrer und D. 1900 Oberlehrer an der E.=Sch.

p.: Kulturhistorisches im roman de la Rose und im roman de l'Escousse. Heidelberg 1896.

- 32.) \*Heinrich Cange, geb. 13. Juli 1856 in Cassel, ev., 3. d. R. 1877 vom R.-G. dort, studiert in Marburg und Straßburg neuere Sprachen, mehrere Jahre Hauslehrer in Wiesbaden und in Condon, besteht Febr. 1888 in Marburg die Prüfung pro facultate, wird O. 1888 Probekandidat an der Wöhler-Sch., unterrichtet zugleich an der E.-Sch., bleibt als Hilfslehrer an der Wöhler-Sch. bis M. 1890, wird ordentlicher Cehrer an der Humboldt-Sch., Apr. 1895 Oberlehrer, seit M. 1900 an der E.-Sch.
  - P.: Frankreichs Jugenddichtungen. Srkf. a.M., 3. Aufl. 1901.
- 33.) \*Dr. Wilhelm Bernhardt, geb. 24. Sept. 1861 zu Weimar, ev., 3. d. R. O. 1882 vom R.-G. dort, studiert in Jena, Berlin, Bonn neuere Philologie, promoviert in Bonn, besteht 1888 das Examen pro facultate, O. 1889—99 Probekandidat und Hilfslehrer am Kgl. G. zu Altona, an der Cangeschen R.-Sch. in Hamburg, 1899 Oberlehrer am G. in Solingen, M. 1900 an der E:-Sch.

p.: Die Sprache und Metrik des Trobadors N'At de Mons. Bonn 1886. – Die Werke des Trobadors N'At de Mons, II. Bd. von Försters Altfranz, Bibl. heilbronn 1887.

- 34.) \*Karl Rühle, geb. 26. Juni 1874 zu Herborn, ev., besucht D. 1891 bis 1894 das Seminar zu Usingen, Cehrer an der Präparanden-Anstalt zu Usingen, an der Liebfrauen-Sch. zu Frankfurt, legt Dez. 1901 in Cassel die Mittelschullehrerprüfung ab, wird M. 1902 an die E.-Sch. versetzt.
- 35.) \*Wilhelm Hees, geb. 24. Mai 1875 zu Siegen, ev., besucht M. 1892—95 das Seminar zu Hilchenbach, Lehrer in Fellinghausen und Siegen, legt Sept. 1898 die Mittelschullehrer= und Sept. 1899 die Rektorprüfung in Münster ab, wird Aug. 1901 an der Kirchner=Sch. in Frankfurt und M. 1902 an der E.=Sch. angestellt.

# III. Cehrerinnen, Oberlehrerinnen.

- 1.) Karoline Battenberg, s. A, IV, 5, seit M. 1876 an der E.=Sch., tritt 1. Okt. 1896 in den Ruhestand, lebt in Frankfurt.
- 2.) Doris Paul, s. A, IV, 7, seit M. 1876 an der E.=Sch., tritt Juli 1887 aus und verheiratet sich mit dem Kaufmann Wilhelm Textor in Frankfurt.

- 3.) Emma Vogel, s. A, IV, 8, seit M. 1876 an der E.-Sch., tritt O. 1881 in den Ruhestand; stirbt 2. Febr. 1883 in Frankfurt.
- 4.) Thekla Schneider, s. A, IV, 9, seit M. 1876 an der E.=Sch., tritt O. 1893 in den Ruhestand und verheiratet sich Herbst 1895 mit Rektor Lang, s. C, II, 4.
- 5.) \*Marie Klump, geb. 12. Juni 1847 zu Rehbach, ev., besteht Apr. 1869 in Darmstadt das Examen für das höh. Lehrsach, bekleidet private Stellungen in Frankfurt und Antwerpen, wird M. 1876 provisorisch, Juli 1878 definitiv an der E.-Sch. angestellt, Febr. 1897 zur Direktionsgehilfin ernannt.
  - P.: Cehrstoff für den handarbeitsunterricht im Seminar, Programm der E.-Sch. 1897.
- 6.) \*Emma Kühner, geb. 25. Juli 1843 zu Saalfeld, ev., Tochter des Direktors der M.=Sch. (A, I, 6), besucht die M.=Sch., 1866 Erzieherin in Bordeaux, besteht 1873 das preuß. Cehrerinnenexamen, 1874—75 in Condon und Paris, M. 1876 provisorisch und Juli 1878 definitiv an der E.=Sch. angestellt.
- 7.) Eva Becker, geb. 21. Juli 1853 zu Hadamar, kath., besteht Sept. 1871 an der Engl. Fräulein-Sch. in Frankfurt das Lehrerinnenexamen, unterrichtet an Instituten und an der Engl. Fräulein-Sch., seit O. 1877 an der E.-Sch., wird hier Juli 1878 definitiv angestellt, tritt M. 1899 in den Ruhestand, lebt in Boppard.
- 8.) Thekla Bär, geb. 1. März 1860 in Frankfurt, isr., besucht das Seminar der E.-Sch. bis M. 1878, Hilfslehrerin und M. 1880 ordentliche Cehrerin an der E.-Sch., tritt M. 1893 aus und heiratet den Fabrikanten Schlesinger in Pforzheim.
- 9.) Bertha Lentz, geb. 29. Aug. 1863 zu Frankfurt, ev., Tochter des Professors an der M.-Sch. (A, II, 31), besucht das Seminar der E.-Sch. bis M. 1883, wird M. 1887 provisorisch und M. 1889 definitiv an der E.-Sch. angestellt, tritt O. 1898 in den Ruhestand, lebt in Frankfurt.
- 10.) \*Johanna Deutsch, geb. 4. Juli 1861 zu Kowno, isr., besucht das Seminar der E.=Sch. dis M. 1880, Nov. 1880 Cehrerin in Bingen, 1881 in Frankfurt, M. 1893 ordentliche Cehrerin an der E.=Sch., auf 2 Jahre zum Zweck des Studiums beurlaubt.
- 11.) Paula Uihlein, geb. 15. Sept. 1865 in Geisenheim, kath., bessucht das Seminar der E.-Sch. bis M. 1885, O. 1886 Cehrerin in Geisenheim, O. 1888 in Frankfurt, O. 1894 ordentl. Cehrerin an der E.-Sch.; gest. 23. März 1903.
- 12.) \*Else Pfeifer, geb. 10. März 1867 in Frankfurt, Sev., besucht das Seminar der E.=Sch. bis M. 1887, unterrichtet am Institut Schmidt in Frankfurt, O. 1892 provisorisch, O. 1894 definitiv an der E.=Sch. angestellt.
- 13.) \*Auguste Barth, geb. 13. Febr. 1869 zu Gießen, ev., besucht das Seminar der E.-Sch. dis M. 1888, Privatlehrerin in Paris, M. 1894 Cehrerin in Frankfurt, M. 1896 an der E.-Sch. angestellt, studiert 1899—1901 in Bonn, besteht die Oberlehrerinnenprüfung und wird zur Oberlehrerin ernannt.
- 14.) \*Magda Enneccerus, geb. 15. März 1866 zu hannover, ev., besucht das Seminar zu Trier, studiert in London und in Marburg, O. 1889

am Seminar zu Trier angestellt, besteht Apr. 1895 in Koblenz die Vorsteherinnenprufung und Juni 1897 in Berlin die Oberlehrerinnenprufung, Apr. 1899 Oberlehrerin an der E.=Sch.

p.: Zur latein. u. franz. Eulalia. Marburg 1897. — Die ältesten deutschen Sprachsbenkmäler. Frkf. a. M. 1898. — Versbau u. gesanglicher Vortrag des ältesten französischen Ciedes. Frkf. a. M. 1901.

15.) \*Bertha Eisel, geb. 7. Dez. 1869 zu Sossenheim, kath., besucht das Seminar der E.=Sch. bis M. 1888, M. 1891 an der Glauburg= und der Merian=Sch., O. 1900 an der E.=Sch. angestellt.

# IV. hilfslehrer, außerordentliche Cehrer und Cehrerinnen.

- 1.) Direktor Dr. Eiselen, s. A. I. 7, M. 1876 bis O. 1877.
- 2.) Pfarrer Philipp heinrich Roos, s. A, III, 67, M. 1876 bis O. 1878 Religionslehrer an der E.-Sch.; stirbt 21. Jan. 1880.
- 3.) Marie Herold, wird M. 1877 an die E.=Sch. berufen, um die Schallenfeldsche Methode des handarbeitsunterrichts einzuführen, verläft die Schule M. 1879; stirbt 1880.
- 4.) Pfarrer Karl Teichmann, geb. 3. Jan. 1837 zu hannover, 1871 Pfarrer an der hiesigen Dreikönigskirche, O. 1878 bis M. 1893 Religionslehrer an der E.=Sch.
- 5.) Turninspektor Danneberg, s. B, III, 129, O. 1878 bis O. 1879 und O. 1883 bis M. 1886 Turnlehrer an der E.-Sch.; stirbt 20. Jan. 1887
- 6.) Agnes Eiselen, besucht das Seminar der E.-Sch., seit M. 1878 hilfslehrerin an der E.-Sch.; stirbt 20. Okt. 1881.
- 7.) Dr. Ludwig Ölsner, Oberlehrer und später Professor an der Wöhler-Sch., erteilt O. 1879 bis O. 1890 den isr. Religionsunterricht an der E.-Sch.
- 8.) Marie v. holbach, geb. 24. gebr. 1841 in hochheim, gibt von M. 1879 bis O. 1886 Handarbeitsunterricht an der E. Sch.; stirbt 23. Apr. 1886.
- 9.) Luise Mettegang, geb. 16. März 1861 in Frankfurt, besucht das Seminar der E.-Sch., von O. 1881 bis O. 1883 Hilfslehrerin an der E.-Sch., seitdem ordentliche Cehrerin an der Liebfrauen=Sch.
- 10.) Helene Schüfler, geb. 29. Dez. 1865 in Frankfurt, besucht bas Seminar der E.=Sch., unterrichtet an der E.-Sch. von M. 1887 bis O. 1890, O. 1900 an der Uhland-Sch. angestellt.
- 11.) Dr. August Euler, geb. 9. Jan. 1860 in Gottsbüren, von M. 1887 bis O. 1888 hilfslehrer an der E.-Sch., O. 1889 an der Adlerflucht-Sch. angestellt.
- 12.) Turninspektor Weidenbusch, von O. 1888 bis O. 1890 Turnlehrer an der E.-Sch.

- 13.) Amalie Tribus, geb. 20. Juli 1866 in Worms, besucht das Seminar der E.=Sch., gibt von O. 1890 bis O. 1896 den isr. Religionsunterricht an der E.=Sch., 1898 an der Fürstenberger=Sch. angestellt.
- 14.) Emilie Flach, geb. 12. Okt. 1868 zu Frankfurt, besucht das Seminar der E.-Sch., von M. 1892 bis O. 1893 Hilfslehrerin an der E.-Sch., seit M. 1898 ordentliche Cehrerin an der Souchan-Sch.
- 15.) Rosa Corsch, geb. 24. Nov. 1865, besucht das Seminar der E. Sch., vertritt im Sommer 1893 den verstorbenen Oberlehrer Dr. Fritsch (C, II, 2), jest Privatlehrerin in Frankfurt.
- 16.) Kathinka Müller, geb. 7. Dez. 1870 zu Frankfurt, besucht das Seminar der E.=Sch., von O. 1894 bis O. 1895 hilfslehrerin an der E.=Sch., O. 1897 an der Katharinen=Sch. angestellt.
- 17.) Georg Hilpisch, geb. 1838 in Seck, Direktor der Ceonhardskirche, seit M. 1895 kath. Religionslehrer an der E.=Sch.
- 18.) \*Flora Baruch, geb. 15. Juni 1871 zu Frankfurt, besucht das Seminar der E.=Sch., seit O. 1896 Hilfslehrerin an der E.=Sch.
- 19.) Hedwig Cöhr, geb. 12. Jan. 1877 zu Niederrad, besucht das Seminar der E.-Sch., im Sommer 1898 Hilfslehrerin an der E.-Sch., seit Sept. 1899 verheiratet mit dem Cehrer Jost (C, II, 29).
- 20.) Luise Till, geb. 9. Sept. 1875 zu homburg v. d. h., besucht das Seminar der E.=Sch., von M. 1898 bis O. 1901 hilfslehrerin an der E.=Sch.
- 21.) Karoline Klingelhöffer, geb. 9. Mai 1866 zu Oberflörsheim, besucht das Seminar der E.-Sch., von O. 1899 bis O. 1902 Hilfslehrerin an der E.-Sch., lebt in Darmstadt.
- 22.) Wilhelm Bierschenck, geb. 4. Nov. 1872, von O. 1899 bis O. 1900 hilfslehrer an der E.-Sch., gegenwärtig hilfslehrer am R.-G. zu Wiesbaden.
- 23.) Mathilde Friedberg, geb. 5. Dez. 1874 zu Bingen, besucht das Seminar der E.=Sch., O. 1900 hilfslehrerin an der E.=Sch., wird O. 1902 an der humboldt=Sch. angestellt.
- 24.) \*Elisabeth Rumpf, geb. 19. März 1877 zu Frankfurt, besucht das Seminar der E.=Sch., O. 1901 hilfslehrerin an der E.=Sch.
- 25.) \*Dr. Casar Seligmann, (s. B, II, 168), vertritt seit O. 1902 Fräulein Deutsch als israel. Religionslehrer.
- 26.) \*Marie Oppenheim, geb. 12. Okt. 1880 in Frankfurt, besucht das Seminar der E.=Sch., seit O. 1902 Hilfslehrerin an der E.=Sch.

# Anhang: Pedellen.

1.) Josaphat Hummel, geb. 18. Juni 1837 in Ahl, 1865-73 Gensbarm und Schutzmann in Frankfurt, von 1873 bis M. 1876 Pedell an den

Vorklassen der M.=Sch. im Scherbiusschen Hause, von M. 1876 bis 1. Juli 1901 Pedell an der E.=Sch.; lebt jetzt in Kesselstadt.

2.) \*Wilhelm Scheibe, geb. 10. Juni 1858 in Cölleda, Sergeant im Nassauschen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 27, O. 1886 Pedell an der Merian-Sch., seit 1. Juli 1901 an der E.-Sch.



# Derzeichnis

der nach beendigtem Kursus oder während des Schuljahres aus den obersten Klassen abgegangenen Schüler.

# Ostern 1855.\*)

- 1. Albert Ellissen, geht auf die École centrale des arts et des métiers in Paris.
- 2. Georg Nestle, wird Kaufmann.
- 3. Eduard Mener, desgl.
- 4. August Geisenheimer, desgl.
- 5. heinrich Andreae, desgl. 6. Friedrich Wiesche, desgl.

## 1856.

- 1. Heinrich Kegler, wird Kaufmann.
- 2. Raphael Kühner, desgl.

#### 1857.

- 1. Georg Bauch, besucht die polntechn. Schule in Karlsruhe.
- 2. Anton Mener, wird Kaufmann.
- 3. Georg hender, desgl.
- 4. Philipp Wendt, desgl. 5. Friedrich Reiß, desgl.
- 6. Otto Nestle, desgl.
- 7. August Jeanrenaud, desgl.
- 8. Adolf Gerold, besucht die Gewerbeschule in Darmstadt.
- 9. Eduard de Barn, wird Kaufmann.
- 10. Couis Benerle, wird Megger.
- 11. Selig Jeanrenaud, porerst in die frangos. Schweig.

## 1858.

- 1. Wilhelm Bruchhäuser, wird Kaufmann.
- 2. Karl Diehl, wird Techniker.
- 3. heinrich Dehler, wird Kaufmann.
- 4. Eduard Staudinger, desgl.
- 5. Eduard Geisenheimer, desgl.
- 6. Jean Andreae, desgl.
- 7. Friedrich Obert, desgl.
- 8. Gustav Schott, wird Okonom.
- 9. Alfred Spieß, wird Kaufmann.
- 10. hermann Meibinger, desgl.
- 11. Franz Keßler, desgl. 12. Otto Wiesche, desgl.
- 13. Ludwig Benrich, wird Bierbrauer.

## 1859.

- Robert Flersheim, wird Kaufmann.
   Richard Henmann, desgl.
   Julius Gießen, desgl.
   Georg Oppenheim, geht auf die polytechnische Schule in Karlsruhe.
- 5. Karl Gehler, wird Buchhändler. 6. Karl Rommel, wird Ökonom.

## 1860.

- 1. Friedrich Scharff, wird Kaufmann.
- 2. Theodor Bender, desgl.
- 3. heinrich de Neufville, desgl.
- 4. Karl Dondorf, desgl. 5. Ernst Spieß, Wien, desgl.
- 6. Adolph Freneisen, wird Okonom.

## 1861.\*\*)

## Aus der I. R.-Kl., Abt. A.

- 1. Friedrich Andreae, geht auf die poln-technische Schule in Zurich.
- 2. Richard Köhler, geht auf die polntechnische Schule in Karlsrube.
- 3. heinrich hagens, geht auf die polntechnische Schule in Karlsruhe.

#### Aus Abt. B.

- 4. heinrich Mener, wird Kaufmann. 5. Robert Banja, desgl.
- 6. Ernft Lindheimer, desgl.
- 7. Anton Getz, desgl.

- 8. Julius de Iteufville, desgl. 9. Eduard Lejeune, desgl. 10. Eduard Müller, will Gastwirt werden.
- 11. Georg Wilhelm, wird Kaufmann. 12. Rudolf Schaub, desgl.

## Im Caufe des Schuljahrs aus Abt. B.

- 13. Alexander Kirchner, wird Kaufmann.
- 14. Friedrich Wülcker, desgl. 15. Eduard Stiebel, desgl.
- 16. Georg Meister, wird Megger.
- 17. Gottfried Staudinger, wird Kaufmann.
- 18. Otto Beisenheimer, desgl.

<sup>\*)</sup> Die Namen der vor diesem Jahre abgegangenen Schüler konnten nicht mit voller Sicherheit aus den vorhandenen Elsten seitgestellt werden; wir mußten uns daher auf die von 1855 ab aus den Programmen ersicht-lichen Namen beschränken. Der Geburtsort ist nur bei den nicht in Frankfurt a. M. geborenen Schülern angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Don diesem Jahre an werden auch die abgehenden Schüler von der I. R.-KI., Abt. B, die der II. und der III. R.-KI. sind hier weggelassen.)

## 1862.

## Aus der I. R.=Kl.\*)

Abt. A, nach 2jähr. Kursus, zu Oftern.

- 1. Thomas Mack, geht auf die polntechnische Schule in Karlsruhe.
- 2. Eduard Jeanrenaud, wird Kaufmann.

## Aus Abt. B, nach ljähr. Kursus, gu Oftern.

- 3. heinrich Brucker, wird Kaufmann.
- Karl Keßler, desgl.
   Karl Stiebel, desgl.
- 6. Theodor Schlund, desgl.
- 7. Julius Marr, desgl. 8. Otto Wogau, Moskau, desgl.
- 9. Wilhelm höltring, desgl.

## Im Caufe des Kursus:

- 10. Karl Schadn, wird Kaufmann.
- 11. Wilhelm Ren n Riesco, Peru, tritt wegen Krankheit aus.
- 12. Hermann Petri, wird Kaufmann. 13. Friedrich Waßmuth, Givorno, desgl. 14. Friedrich Rommel, desgl. 15. Gottlieb Bauer, wird Bierbrauer.

- 16. Karl Stiebel, wird Kaufmann.

## 1863.

## Aus der I. R.=KI.\*\*)

#### a. Oftern 1863.

Aus Abt. B, nach ljähr. Kursus.

- 1. Alexander Majer, wird Kaufmann. 2. Gottfried Scharff, desgl.
- 3. Adolf Kugler, desgl.
- 4. Friz Lindheimer, desgl. 5. Gustav Andreae, desgl. 6. Eduard Kolligs, desgl.

- 7. August Dubois, desgl.
- 8. Wilhelm hammeran, wird Maurer.
  - b. Am Schluß des Sommersemesters: Aus Abt. A, nach beendigtem 21/2 jähr. Kursus.
- 9. Guftav Rumpf, wird Chemiker.
- 10. Jakob Weismann, geht auf die polntechnische Schule in Karlsruhe.
- 11. Cecil Kühner, geht auf die polntechnische Schule in Karlsruhe.

# c. Im Caufe des Kurfus:

#### Aus Abt. A:

12. Richard Ren n Rieso, Arica in Peru, kehrt in seine heimat guruck.

#### Aus Abt. B:

- 13. Paul Lichtenstein, wird Kaufmann.
- 14. Alfred Lichtenstein, desgl.
- 15. Emil Padjera, desgl.
- 16. Ludwig Peipers, geht in die höhere Gewerbeschule.
- 17. Karl Müller, wird Kaufmann.
- 18. Friedrich Gontard, desgl.

#### 1864.

## Aus der I. R.=KI.

- a. Oftern 1864 nach Beendigung des Kursus
- 1. Karl Knecht, wird Architekt.
- 2. Loreng Mack, wird Maschinenbauer.

## Aus der Abteilung B:

- 3. Otto Andreae, wird Kaufmann.
- 4. heinrich de Barn, desgl.
- 5. Otto Butichln, will Naturwiffenschaften studieren.
- 6. Axel Chun, Livorno, wird Kaufmann.
  7. Paul Dondorf, desgl.
  8. Emil Dürrstein, wird Lehrer.

- 9. Georg Fries, wird Kaufmann. 10. Robert Göliger, wird Kaufmann.
- 11. Karl Herbart, geht in die Handelsschule. 12. Ludwig Knoblauch, wird Kaufmann.
- 13. Karl Kugler, besgl. 14. Karl Ließfeld, Schneeberg, besgl.
- 15. Adolf de Neufville, desgl
- 16. hans Porte, geht in ein Institut in Genf.
- 17. Anton Urspruch, geht in die handelsschule.
- 18. Wilhelm Diffeur, wird Maurer.
- 19. Karl Biem, tritt in die Gewerbeschule über.

#### b. Im Caufe des Schuljahrs.

- 20. hermann Köhler, wird Kaufmann.
- 21. Friedrich Schölles, besgl. 22. Diktor Baunach, desgl.
- 23. Gustav Wagmuth, Livorno, wird Okonom.

#### 1865.

#### Aus der I. R. KI.

## a. Oftern 1865.

## Aus der Abteilung B.\*\*\*)

- 1. Friedrich Schäffer, wird Kaufmann. 2. Karl Hamburg, desgl. 3. Karl Knoblauch, desgl.

- 4. Nikolaus Winkel, desgl.
- 5. Maximilian Frommann, Sonneberg, desgl.
- 6. Adam Konrad, desgl.
- 7. Wilhelm Nestle, desgl.
- 8. Otto Kolligs, desgl.

<sup>\*)</sup> Die abgehenden Schüler der II. und III. R.-KI. sind hier weggelassen.

<sup>\*\*)</sup> Die aus der II, und III, R.-KI. abgehenden Schüler sind hier nicht mitgeteilt.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Abteilung A icheint D. 1865 keiner entlassen worden zu fein.

9. August Giar, wird Kaufmann.

- 10. Wilhelm Cindheimer, wird Ökonom. 11. Jean Kappus, wird Kaufmann. 12. Abolf Kräuter, besgl.

13. Anton Ensen, wird Architekt.

## b. Im Caufe des Schuljahrs.

Aus der Abt. A.

- 14. Hugo v. Wogau, Moskau, wird Kaufmann.
- 15. Frit Schlund, desgl.

Aus der Abt. B.

- 16. Karl Schaub, wird Kaufmann.
- 17. Jakob Berckenbrink, desgl.
- 18. Friedrich Bütschln, desgl.

#### 1866.

Aus der I. R.-Kl.

a. Oftern 1866. Aus der Abt A.

- 1. August Sefter, wird Raufmann. 2. Richard heitefuß, Friedrichshutte bei Caubach, wird Kaufmann.

#### Aus der Abt. B.

- 3. Ernst Bengerath, wird Kaufmann.
- 4. Adolf Birkenstock, desgl.
- 5. Wilhelm Brucker, desgl.
- 6. Friedrich Bütschln, desgl. 7. Horace Chun, Livorno, desgl.
- 8. Konrad Dürrstein, geht aufs Seminar.
- 9. Alexander v. hender, wird Kaufmann.
- 10. Otto horr, wird Musiker.
- 11. Friedrich Mack, wird Kaufmann.
- 12. Friedrich Müller, desgl.
- 13. Paul Müller, desgl.
- 14. Alfred Müller, desgl.
- 15. Karl de Neufville, desgl.
- 16. Alexander Scharff, desgl.

#### b. Im Caufe des Schuljahrs.

Aus der Abt. A.

17. Arthur Andreae, wird Kaufmann.

Aus der Abt. B.

18. Oskar Pfaff, wird Kausmann.

#### 1867.

a. Oftern 1867.

Aus der I. R. KI.

Aus der Abt. A.

1. Gustav Eckhard, wird Kaufmann.

#### Aus der Abt. B.

- 2. Karl de Barn, wird Kaufmann.
- 3. Edgar Salkenberg, Messina, desgl.

- 4. Otto Seiter, geht aufs Cymnafium. 5. Eugen Prior, wird Chemiker. 6. Friedr. Roth, Zweibrücken, wird Kaufmann.
- 7. Karl Wasmuth, Livorno, desgl.

b. Im Caufe des Schuljahrs.

Aus der I. R. KI.

Aus der Abt. A.

- 8. Wilhelm Holz, wird Kaufmann.
- 9. Adolph Kolligs, desgl.

Aus der Abt. B.

10. heinrich Dogel, ohne Bezeichnung des gu ergreifenden Berufs.

## 1868.

a. Oftern 1868.

Aus Klasse I A.

- 1. Wilhelm Freneisen, wird Kaufmann.
- 2. Jean Gramm, wird Architekt. 3. Julius Janson, wird Kaufmann.
- 4. Karl Scharf, desgl.

## Aus Klasse IB.

- 5. Philipp Donner, wird Kaufmann.
  6. Eduard Salkenberg, Messina, desgl.
  7. Georg Holzwart, desgl.
  8. Theodor Rullmann, desgl.

- 9. Christian Wiederhold, desgl.
- 10. Eduard Wohlfahrt, desgl. 11. Jean von Nebell, desgl.

## b. Im Caufe des Schuljahrs.

## Aus Prima:

- 12. Karl Kolligs, wird Chemiker.

- 13. Karl Fleich, geht zum Gymnasium.
  14. Karl Funk, wird Kaufmann.
  15. Friz hessenderg, New York, desgl.
  16. Richard Holz, desgl.
  17. Alfred Kaulla, Straßburg, geht zum Polytechnikum in Stuttgart.
- 18. Theodor Klee, wird Kaufmann.
- 19. Anton Kräuter, desgl.
- 20. Gustav Ceuchs, wird Maschinenbauer.
- 21. Albert Müller, wird Kaufmann.
- 22. Martin Schehl, desgl.
- 23. Adolf Weppler, desgl.

# Ostern 1869.

Aus Prima.

- 1. Karl Behrends, wird Kaufmann.
- 2. Georg Kinen, desgl.
- 3. Wilhelm Kolb, desgl.
- 4. Georg Mack, wird Maschinenbauer.
- 5. Richard Nestle, wird Kaufmann.
- 6. Otto de Neufville, desgl.
- 7. August Reichard, desgl.
- 8. Karl Reig, desgl.
- 9. Mag Rosenhain, desgl.
- 10. Karl Schott, desgl.

## Im Caufe des Schuljahrs.

## Aus Prima.

- 11. Konradin Nabert, geht auf eine R.-Sch. I. O.
- 12. Pierre Peck, Paris, wird Kaufmann.

## Ostern 1870.

## Aus Prima B.

1. Oscar Derschow, wird Kaufmann.

2. Rudolf Sicus, desgl.

- 3. Karl Garnn, wird Schloffer. 4. Frig Graber, wird Kaufmann.
- 5. Karl hahn, geht zum Dersicherungswesen.

- 6. Karl Janson, wird Kaufmann. 7. Karl Cuscher, geht zur Seemannsschule in Hamburg.
- 8. Richard Passavant, wird Kaufmann.
- 9. Georg Stern, Oberrad, wird Bierbrauer.
- 10. Karl Stucken, wird Kaufmann.
- 11. Christoph Visseur, desgl. 12. Julius Weisenthal, desgl. 13. Peter Wiederhold, desgl.
- 14. heinrich Winkel, geht auf das Polntechnikum in Stuttgart.
- 15. Ludwig Wohlfahrt, wird Kausmann.

## Ostern 1871. Aus Oberprima.

1. Adolf von den Delden, besteht in der R.=Sch. I. Ordn. in Coln das Abiturienten= eramen und besucht ein Polntechnikum.

## Aus Unterprima.

1. Hugo Andreae, wird Kaufmann.

- 2. Otto v. Brandenstein, homburg v. d. h., geht zum R.=G. in Wiesbaden.
- 3. Ernst Emmel, wird Kaufmann. 4. Herm. Engel, desgl. 5. Gottfr. Gerold, desgl.

- 6. Frig hauck, desgl. 7. Karl hofmann, desgl.
- 8. Georg Kohlbacher, desgl.
  9. Herm. Kohlbacher, desgl.
  10. Ernst Morgenstern, desgl.
  11. Friedr. Rohnstadt, desgl.
  12. Karl Rupprecht, desgl.

- 13. Karl Dogt, desgl.
- 14. Anton Wolf, desgl.

## herbst 1871 und später. Aus Unterprima.

1. Ignaz Bischof, tritt in eine R.-Sch. in München über.

## Ostern 1872. Aus Oberprima.

1. Theodor Diehl,\*) besucht ein Polntechnikum.

#### Aus Unterprima.

1. Karl Singer, wird Kaufmann.

2. Karl hoffmann, hofgill bei Lich, wird Chemiker.

- 3. Karl Jakobi, wird Kaufmann. 4. Otto Jung, desgl. 5. Aug. Keller, desgl.

- 6. heinr. Kellner, desgl. 7. Karl Knoblauch, desgl.
- 8. Karl Müller, wird Okonom.
- 9. Berth. Neuwelt, Peft, wird Kaufmann.
- 10. Rich. Quilling, besgl.
- 11. herm. Rau, desgl. 12. Ed. Roos, desgl.
- 13. Fried. Rumpf, desgl.
- 14. Georg Samuel, desgl. 15. Ernst Scharff, desgl.
- 16. henri Wecker, Offenbach, desgl.
- 17. Otto höchberg, geht auf eine auswärtige
- 18. Eug. Oppenheim, Bruffel, wird Kaufm.

## Ostern 1873.

## Aus Prima.

- 1. heinr. Baumann, wird Kaufmann.
- 2. heinr. Drucker, desgl.
- 3. Emil Fries, desgl.
- 4. Ludw. Gerth, desgl.
- 5. hugo Keßler, desgl.
- 6. Emil Köbig, desgl. 7. Gg. Lindheimer, desgl.
- 8. Phil. Marc, Gotha, desgl.
- 9. Adam Man, desgl. 10. Karl Nort, Ruppertsberg, desgl.
- 11. Frig Oppenheim, Bruffel, desgl.
- 12. Ed. Römer, desgl.
- 13. Rich. Schmidt, desgl. 14. Alfr. Jinndorf, desgl.
- 15. Reinfried Nabert, geht gur handelsichule.

# Oftern und Herbst 1874.

- a. S. d. Verzeichnis der Abiturienten No. 2-7. b. Aus Prima.
  - 1. Karl Hardt, wird Kaufmann.
  - 2. Emil Winkel, besucht ein Polntechnikum.
- 3. Adalbert Grumbach, wird Kaufmann.
- 4. Friedr. Banrhoffer, desgl.
- 5. Karl Brucker, desgl.

# Oftern und herbst 1875.

- a. S. d. Verzeichnis der Abiturienten No. 8 u. 9. b. Aus Prima.
- 1. Ed. Goldschmidt, wird Kaufmann.
- 2. Carl Spener, Condon, desgl.
- 3. Mar v. Portheim, Prag, besucht ein Polntechnikum.
- 4. Theodor Jiem, geht auf eine R.-Sch. I. O.
- 5. Julius Drucker, wird Kaufmann.

<sup>\*)</sup> S. d. Derzeichnis der Abiturienten No. 1.

Oftern und herbst 1876.

- a. S. d. Verzeichnis der Abiturienten No. 10. b. Aus Prima.
- 1. Emil Besthorn, Studium der Chemie.

2. Julius Scharff, wird Kaufmann.

Oftern und herbst 1877.

- a. S. d. Verzeichnis der Abiturienten No.11 u. 12. b. Aus Prima.
- 1. August v. Cersner, wird Ingenieur.

Oftern und Berbst 1878.

- a. S. d. Derzeichnis der Abiturienten Mo. 13 19. b. Aus Prima.
- 1. Karl Troftbach, wird Chemiker.

Ostern und herbst 1879.

- a. S. d. Derzeichnis der Abiturienten. No. 20 24. b. Aus Prima.
  - Wilh. Georgi, Heidelbach, wird Chemiker.
     Rud. Jaeger, wird Kaufmann.
     Ab. Dörfler, desgl.

  - 4. Alfr. Weismann, desgl.

Oftern und Herbst 1880.

a. S. d. Derzeichnis der Abiturienten No. 25 - 27.

b. Aus Prima.

- 1. Otto Hauck, wird Kaufmann.

- 2. Jean Schumacher, desgl. 3. Otto Stockmaner, wird Candwirt. 4. Cud. Bierau, Hatzfeld, Beruf unbestimmt. 5. Max Sebaldt, zur R.=Sch. I. Ordn. in Straßburg.

Ostern 1881.

S. d. Verzeichnis der Abiturienten No. 28 - 33.

Oftern und Berbst 1882.

a. S. d. Verzeichnis der Abiturienten No. 34 - 39.

b. Aus Prima.

- 1. Wilh. Bauer, wird Kaufmann.
- 2. Arnold Schirmer, desgl.



# Derzeichnis der Abiturienten der Musterschule\*)

(Realschule I. Ordn. bezw. Realgymnasium). 1873-1903.

Jusammengestellt von Oberlehrer Dr. W. Reinhardt.

| Cfd.<br>No.                      | N a m e                                                                                                       | Geburtsort                                                       | Spätere bezw. jezige Stellung                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |                                                                                                               | her                                                              | bjt 1873.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1                                | Diehl, Theodor                                                                                                | Frankfurt a.M.                                                   | Dr. phil., Direkt. d. Gefellich. f. Anilinfabr. i. Berlin.                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                  | Ostern 1874.                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2                                | v. d. Velden, Wilh.                                                                                           | Frankfurt a.M.                                                   | Direktor der Frankfurter Bank.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                  |                                                                                                               | her                                                              | b jt 1874.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7            | Kahn, Mar<br>Chelius, Adolf<br>Man, Oskar<br>Rohnstadt, Couis<br>Pelissier, Robert                            | Mannheim<br>Frankfurt a.M.<br>Liestal<br>St. Petersburg<br>Hanau | Kunstmaler, Officier d'Académie in Paris.<br>Kunstmaler in München.<br>Dr. phil., Elektro-Ingenieur in Frankfurt a.M.<br>† als Maschinen-Ingenieur in Frankfurt a.M.<br>Kgl. Forstmeister in KlLutau (Westpreußen).                                                                 |  |
|                                  |                                                                                                               | her                                                              | bjt 1875.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 8 9                              | Bopp, Couis<br>Günther, Alfred                                                                                | Frankfurt a.M.                                                   | Kaufmann in Frankfurt a.M.<br>Architekt in Frankfurt a.M.                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                  | herbst 1876.                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10                               | Cots, Ernst                                                                                                   | Homburg v.d.H.                                                   | Dr. phil., Prof., Studienrat a. Kadettenkorps i. Plön.                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                  |                                                                                                               | Oft                                                              | ern 1877.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 11<br>12                         | Rothamel, Fritz<br>Schmick, Rudolf                                                                            | Hanau<br>Ems                                                     | † als Oberlehrer der Klingerschule in Frankf. a. M. Großherz. Hessischer Oberbaurat in Darmstadt.                                                                                                                                                                                   |  |
| Oftern 1878.                     |                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Eurich, Heinrich<br>Noll, Frit<br>Rausenberger, Jul.<br>Schiele, Adolf<br>Schulz, Hermann<br>Weinberg, Arthur | Frankfurt a.M.                                                   | † als Student der Mathematik in Berlin.<br>Dr. phil., Prof. d. Botanika. d. Akad. Poppelsdorf.<br>Dr. phil., Oberlehrer a. d. ObRSch. in Hanau.<br>Ingenieur in Frankfurt a. M.<br>Dr. phil., Chemiker in Germersheim (Pfalz).<br>Dr. phil., Chemiker u. Sabrikbesiger, Frankf.a.M. |  |
| herbst 1878.                     |                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 19                               | Maurer, August                                                                                                | Homburg v.d.H.                                                   | Dr. phil., Direktor der Ob.=R.=Sch. in Saarbrücken.                                                                                                                                                                                                                                 |  |

<sup>°)</sup> In der vorstehenden Geschichte der Musterschule ist von den verschiedenen Umwandlungen Kenntnis gegeben, welche unsere Anstalt im Laufe ihrer Entwicklung durchgemacht hat. Don besonderer Bedeutung ist ihre Anerkennung als Realschule 1. Oordnung, von welcher das Kuratorium der hoheren Schulen unter dem 19. Nierz 1873 burch Abschrift der betr. Derfügung des Ministers Kenntnis glet. Ostern 1882 wurde der Musterschule der Charakter als Realgymnasium zuerkannt.

als kealghmiafum zuerkannt.
In dem vorhergesenden Verzeichnis der aus den oberen Klassen der Musterschule abgegangenen Schüler ist auf diese Umwandlung Rücksicht genommen, indem von Ostern 1874 an ein entsprechender hinweis auf das hier folgende Verzeichnis der Abiturienten enthalten ist.
Das erste Abiturienteneramen wurde schon herbst 1873 von einem früheren Schüler der Anstalt abgelegt (No. 1 des Verzeichn. der Abiturienten), der seine Schullausbahn auf ihr abgeschlossen hatte und nach 1 sähriger Abwelenheit von derselben und einsährigem Studium der Chemie auf einem Polytechnikum die Prüfung als Extraveur bestend. neur bestand.

Sür die freundlich gewährte Unterstützung, die ich bei Aufstellung des Verzeichnisses von seiten der Herren Kollegen sowie verschiedener ehemaliger Schüler unserer Anstolt gesunden habe, sprecke ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus; nur infolge dieser Förderung war es möglich, ein vollständiges Verzeichnis zu liesern, welches wohl manchem unserer ehemaligen Schüler willkommen sein durfte.

| -                    |                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Efd.<br>No.          | Name                                                                     | Geburtsort                          | Spätere bezw. jezige Stellung                                                                                                                                                          |  |
|                      |                                                                          | Øite                                | ern 1879.                                                                                                                                                                              |  |
| 20<br>21<br>22<br>23 | Andreae, Ahill<br>Sifher, Cudwig<br>Kothe, Hilmar<br>Weinig, Morik       |                                     | Prof., Direktor des Römermuseums in Hildesheim. † als Oberlehrer in Offenbach a. M.                                                                                                    |  |
|                      |                                                                          | her                                 | bit 1879.                                                                                                                                                                              |  |
| 24                   | Kirberger, Emil<br>Jickéli, Frd.*)                                       | Altenkirchen<br>Nagn=Szeben         | Dr. med., prakt. Arzt in Frankfurt a.M. Großkaufmann in Hermannstadt (Siebenbürgen).                                                                                                   |  |
|                      |                                                                          | Φſt                                 | ern 1880.                                                                                                                                                                              |  |
| 25                   | Eiselen, Friedrich                                                       | Cennep                              | Kgl. Reg.=Baumeister; Redakt. d. "Otsch. Bauztg."<br>  u. Geschäftsf. d. deutsch. Arch. u. Ingen.=Ver., Berlin.                                                                        |  |
|                      |                                                                          | her                                 | b ft 1880.                                                                                                                                                                             |  |
| 26<br>27             | v. Glümer, Weddo<br>Schönenberg, Karl                                    | Hamburg<br>Groß=Gerau               | † als Student der Mathematik.<br>Kaufmann in Offenbach a. M.                                                                                                                           |  |
|                      |                                                                          | O jt                                | ern 1881.                                                                                                                                                                              |  |
| 28<br>29<br>30       | Heddaeus, Heinrich<br>Jasson, August<br>Knoblauch, August                | Mornshausen<br>Frankfurt a. M.      | Dr. phil., Oberlehrer a. d. M.=Sh., Frankf. a. M.<br>Dr. phil., Besig. d. Löwenapotheke, Franks. a. M.<br>Dr. med., prakt. Arzt und Oberarzt am Städt.<br>Krankenhaus, Franksurt a. M. |  |
| 31<br>32<br>33       | Müller, Theodor<br>Sack, Hilmar<br>Schwab, Carl                          | Königs <sup>"</sup><br>Kl.≥S¢walba¢ | Eisenbahnbetriebs=Direktor, Frankfurt a. M.                                                                                                                                            |  |
|                      |                                                                          | Ojt                                 | ern 1882.                                                                                                                                                                              |  |
| 34<br>35<br>36<br>37 | Meißner, Wolfgang<br>Rompel, Franz<br>Rößler, Robert<br>Rudolf, Heinrich | Oberursel<br>Frankfurt a.M.         | Kaufmann in Stuttgart. Professor am Institut St. Couis in Brüssel. Kgl. Wasserbau-Inspektor in Graudenz. Dr. phil., Oberlehrer am R.=G. in Coblenz.                                    |  |
|                      |                                                                          | Her                                 | bjt 1882.                                                                                                                                                                              |  |
| 38<br>39             | Diehl, Ernst<br>Sack, Erwin                                              | Dortelweil<br>Königsberg i. Pr.     | Oberlehrer a. d. Klingerschule in Frankf. a. M. Chemiker in Mülhausen i. Els.                                                                                                          |  |
|                      |                                                                          |                                     | ern 1883.                                                                                                                                                                              |  |
| 40                   | Boller, Wilhelm<br>Correll, Carl                                         | Frankfurt a. M.<br>Mainz            | Dr. phil., Oberlehrer a. d. Klingerich., Srkft. a.M.<br>Rittmeister i. UlanRgt. "König Karl", 1.Württbg.<br>No. 19 in Ulm.                                                             |  |
| 42<br>43             | Ronnefeldt, Friedr.<br>Schmoele, Joseph                                  | Frankfurt a.M.                      | Architekt in Frankfurt a. M. Dr. phil., Prof. d. Nationalökonomie a. d. Univerf. Greifswald.                                                                                           |  |
| 44                   | Zirkler, August                                                          | н                                   | Rais. Eisenb.=Bau= u. Betriebs=Insp., Diedenhofen.                                                                                                                                     |  |
|                      | F. L                                                                     | ,                                   | bit 1883.                                                                                                                                                                              |  |
| 45                   | Hogenemier, Emil                                                         | ,                                   | Candwirt in Alfborf (Wrttbg.).                                                                                                                                                         |  |
| 46                   | Baither, Otto                                                            | *                                   | ern 1884.<br>  Dr. phil., Chemiker a. d. chem. Sabrik "Elektron"                                                                                                                       |  |
|                      |                                                                          |                                     | in Griesheim a.M.                                                                                                                                                                      |  |
| 47                   | Krebs, Adolf                                                             | Wiesbaden                           | Dr. phil., Vorstand d. Gesellich. f. elektr. Industrie in Karlsruhe i. B.                                                                                                              |  |
| 48<br>49             | Müller, Adolf<br>Rhumbler, Cudwig                                        | Frankfurt a.M.                      | Kaufmann in New York (Brooklyn).<br>Dr. phil., Prof. d. Zoolog. a. d. Univers. Göttingen.                                                                                              |  |
|                      | #1 Oto Kuhnawaan                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                        |  |

<sup>\*)</sup> Als Extraneer.

| Cfd.<br>No.                | , Name                                                                                   | Geburtsort                                                        | Spätere bezw. jetige Stellung                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                          | herl                                                              | b jt 1884.                                                                                                                                                                                          |
| 50<br>51                   | Körbs, Karl Ferd.<br>Rosenlecher, Emil                                                   | Frankfurt a.M.                                                    | Dr. phil., Oberlehrer a. d. Klingersch., Frkft. a. M. Ingenieur in Frankfurt a. M.                                                                                                                  |
|                            |                                                                                          | Oft                                                               | ern 1885.                                                                                                                                                                                           |
| 52<br>53<br>54<br>55       | Hupfeld, Heinrich<br>Kreidel, Wilhelm<br>de Neufville, Rudolf<br>Sturm, Rudolf Otto      |                                                                   | † als Chemiker in Frankfurt a.M. Dr. phil., prakt. Zahnarzt in Hamburg. Dr. phil., Chemiker in Frankfurt a.M. Architekt in Frankfurt a.M.                                                           |
|                            |                                                                                          |                                                                   | :bjt 1885.                                                                                                                                                                                          |
| 56                         | Schmidt, Christof                                                                        |                                                                   | + als Student der Maturwissenschaften.                                                                                                                                                              |
| 57 1                       | 5. 12 am. 16 auf                                                                         |                                                                   | ern 1886.                                                                                                                                                                                           |
| 57<br>58<br>59             | de Barn, Karl<br>Braun, Emil<br>Dietz, Friedrich                                         | Frankfurt a.M.                                                    | Elekt.=Ingen. d. South Elek. Railroad Co., St. Louis.<br>Raufmann in Frankfurt a. M.                                                                                                                |
| 60                         | Jung, Alfred                                                                             | " Bar                                                             | Dr. phil., Oberlehrer a. Gymnasium i. Höchst a. M.                                                                                                                                                  |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65 | Arnots, Johann<br>Dick, Wilhelm<br>Goebel, Friedrich<br>Cöbbecker, Erwin<br>Noll, Gustav | Cöln a. Rh. Srankfurt a. M. Dillenburg Oberhausen Srankfurt a. M. | bit 1886.<br>Sabrikbesiger in Dortmund.<br>Dr. phil., Oberlehrer a. d. MSch., Frankf. a. M.<br>† als Referendar.<br>Elektro-Ingenieur in Frankfurt a. M.<br>Maschinen-Ingenieur 3. 3t. in St. Goar. |
| 66<br>67                   | Rausenberger, Fritz<br>Ziegler, Heinrich                                                 | n<br>n                                                            | Ingenieur bei Krupp in Essen.<br>† als Student der Zoologie.                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                          |                                                                   | ern 1887.                                                                                                                                                                                           |
| 68<br>69<br>70<br>71       | Benner, Julius<br>Herwig, Felix<br>Ihm, Hermann<br>Thévenot, Gafton                      | Frankfurt a.M.<br>  Posen<br>  Hanau<br>  Frankfurt a.M.          | † als Kandidat der Medizin in Freiburg i. B. Dr. phil., Chemiker in Elberfeld. Oberpostpraktikant in Höchst a.M. Dr. phil., Chemiker in Chicago.                                                    |
|                            |                                                                                          | her                                                               | bjt 1887.                                                                                                                                                                                           |
| 72<br>73<br>74             | Jahn, Franz<br>Priester, Eugen<br>Reich, Gustav                                          | •                                                                 | Dr. phil., Oberlehrer in Sobernheim.<br>Regierungs-Baumeister in Darmstadt.<br>Chemiker, Aufenthaltsort unbekannt.                                                                                  |
|                            |                                                                                          | Oft                                                               | ern 1888.                                                                                                                                                                                           |
| 75<br>76<br>77             | Gerhardt, Paul<br>von Obstfelder, Jul.<br>Stockhausen, Otto                              | Ichtershausen                                                     | Direktor d. Elektrizitätswerkes in Frankfurt a. O.<br>Kassierer a. d. Reichsbank in Mannheim.<br>Buchhalter a. d. Reichsbank in München.                                                            |
|                            |                                                                                          | her                                                               | bjt 1888.                                                                                                                                                                                           |
| 78                         | Gentsch, Eduard                                                                          | Minden i. W.                                                      | Dr. phil., Oberl. a. d. Wöhler=Real=G., Frkft. a. M.                                                                                                                                                |
| Oftern 1889.               |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 79<br>80                   | Eisig, Max<br>Fritsch, Karl                                                              | Heilbronn<br>Bonames                                              | Dr. phil., Elektro-Ingen., Stot. Bauamt, Nürnberg. Dr. phil., Assist. a. d. phys. Inst. d. Polyt. Darmstadt.                                                                                        |
| 81<br>82<br>83             | henrich, Rudolf<br>Steinbrenck, Adolf<br>Treutel, Karl                                   | Frankfurt a.M.                                                    | Brauerei-Direktor in Frankfurt a. M. Dr. phil., Chemiker a. d. Sarbwerken höchst a. M. Dr. phil., Oberlehrer a. d. Sachsenh. Realschule.                                                            |
| herbst 1889.               |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 84                         | Rau, Nikolaus                                                                            | Warschau 7                                                        | Oberleutnant i. Dragoner-Regt. "Prinz Albrecht von Preußen" (Litth.) No. 1, 3. 3t. in Berlin.                                                                                                       |
| 85<br>86<br>87             | Schmidt, Heinrich<br>Schwahn, Friedrich<br>Wenrauch, Friedrich                           | Idstein i. C.<br>  Frankfurt a.M.<br>  Palermo                    | † als Prediger in Frankfurt a. M.<br>Kaufmann in Frankfurt a. M.<br>Kaufmann wohnhaft in Darmstadt.                                                                                                 |

| Lfd.                                               | Name                                                                                                                                        | Geburtsort                                                                          | Spätere bezw. jezige Stellung                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                             | Ofte                                                                                | ern 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88<br>89<br>90<br>91<br>92                         | hänsel, Wilhelm<br>Klett, Joseph<br>Ohnesorge, Wilhelm<br>Schirmer, Hermann<br>Schleising, Alfred                                           | Frankfurt a.M.<br>Gräfenhainichen<br>Frankfurt a.M.<br>Weißenau                     | Chemiker, Aufenthaltsort unbekannt.<br>Dr. med., prakt. Arzt in Oftheim (Banern).                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                                                                                                                             | Ofte                                                                                | ern 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 93<br>94<br>95<br>96                               | herdes, Albert<br>Boehler, Kurt<br>Busch, August<br>Wagner, Hans                                                                            | hannover<br>Berlin<br>Frankfurt a.M.<br>Cöln a. Rh.                                 | Oberpostpraktikant in Höchst a.M.<br>Leutnant i. Seld-Artillerie-Regt. No. 36, Danzig.<br>Dr. phil., Elektro-Ingenieur in Frankfurt a.M.<br>Chemiker in München.                                                                                                                   |
|                                                    |                                                                                                                                             | her                                                                                 | b st 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97                                                 | Aumüller, Adolf                                                                                                                             | Oberursel                                                                           | Kaufmann in Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                                                                                                                             | Ofte                                                                                | ern 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105 | Deeg, Carl<br>Haus, Rudolf<br>Heß, Wilhelm<br>Kanßer, Karl<br>Mouson, Georg<br>Scherer, Josef<br>Schrener, Friedrich<br>Wucherer, Friedrich | Frankfurt a.M.<br>Hungen<br>Moskau<br>Frankfurt a.M.<br>Karlsruhe<br>Frankfurt a.M. | Großh. Hesse Regierungs-Asselsesson in Zwingenberg. Dr. med., prakt. Arzt in Franksurt a.M. Dr. phil., Ingenieur in Basel. Kaufmann in St. Petersburg. Chemiker in Erlangen. Dr. med., prakt. Arzt in Franksurt a.M. Ober-Postpraktikant in Franksurt a.M. Kunstmaler in Cronberg. |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                     | bjt 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 106<br>107                                         | Huber, Wilhelm<br>Knabenschuh, Adolf                                                                                                        |                                                                                     | Regierungsbaumeister in Frankfurt a.M. Ingenieur in Stendal.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                             | her                                                                                 | b jt 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108<br>109                                         | Petri, Rudolf<br>Ronnefeldt, Carl                                                                                                           | "                                                                                   | Regierungsbauführer in Frankfurt a.M.<br>Elektro-Ingenieur in Charlottenburg.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                     | ern 1894.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110<br>111                                         |                                                                                                                                             | Frankfurt a.M.                                                                      | Regierungsbaumeister in Berlin.<br>Kandidat des Maschinenbaues in Hannover.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    |                                                                                                                                             | •                                                                                   | cbst 1894.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112<br>113<br>114                                  | Gög, Selig                                                                                                                                  | Kobleng                                                                             | Dr. phil., Hilfslehrer am RealsG. in Wiesbaden.<br>Kaufmann in Condon.<br>Chemiker in Frankfurt a.M.                                                                                                                                                                               |
| Oftern 1895.                                       |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120             | Greiß, Otto<br>Kaiser, Friedel<br>Kanßer, Heinrich                                                                                          | Münden<br>Frankfurt a. M.<br>Moskaü<br>Frankfurt a. M.<br>Münden                    | Journalist in Wien. Regierungsbauführer in Darmstadt. Dr. phil., Chemiker in Berlin. Kandidat des Maschinenbaues in Charlottenburg. Diplom. Ingenieur in Charlottenburg. Gerichtsaktuar in Franksurt a.M.                                                                          |
| Ostern 1896.                                       |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126             | Brenner, Frit<br>Hofmann, Ludwig<br>Mack, Lorenz<br>Schmidt-Knah, Chr.                                                                      | Frankfurt a.M.<br>Saarbrücken<br>Frankfurt a.M.                                     | Kandidat der Medizin in heidelberg.<br>Kandidat der Chemie in Leipzig.                                                                                                                                                                                                             |

| Lfd.<br>No.                                                        | Name                                                                                                                                                      | Geburtsort                                                                                                             | Spätere bezw. jezige Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                           | her                                                                                                                    | bjt 1896.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127<br>128<br>129                                                  | Rumpf, Karl Remig.                                                                                                                                        |                                                                                                                        | † als Student der Nationalökonomie.<br>Kandidat der Chemie in Göttingen.<br>Dr. phil., Assijtent am Polytechnikum, Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                           | O ft                                                                                                                   | ern 1897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130<br>131<br>132                                                  | Belmont, Robert<br>Heck, Casimir<br>Huber, Paul                                                                                                           | Alzen<br>Bockenheim                                                                                                    | Kaufmann in New York.<br>  Kandidat der neueren Sprachen in Berlin.<br> † als Kaufmann in Frankfurt a.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                           | O it                                                                                                                   | ern 1898.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139                      | Achenbach, Fritz<br>Börner, Karl<br>Freudenberg, Walter<br>Jäckel, Wolfgang<br>Ceonhard, Carl<br>Wenderoth, Georg<br>Wirfing, Adolf                       | Seligenstadt<br>Oldenburg                                                                                              | Kandidat des Schiffbaues in Charlottenburg.<br>Postpraktikant in Emden (Ostfriesland).<br>Fabrikant in Weinheim (Baden).<br>Kandidat der Mathem. u. Naturw. in Marburg.<br>Reichsbankdiätar in Ulm a. d. D.<br>Kandidat der neueren Sprachen.                                                                                                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                           | m st                                                                                                                   | ern 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149 | Enssen, Adolf Freudenberg, Herm. Klüpfel, Karl Mojessohn, Saln Nath, Franz Salomon, Adolf Sauer, Karl Uhrig, August Rühl, Ernst Sander, Arnold            | Frankfurt a.M.<br>Weinheim i.B.<br>Frankfurt a.M.<br>Dürkheim<br>Frankfurt a.M.<br>"<br>Pfeddersheim<br>Frankfurt a.M. | Ceutn. i. 2. Nass. Seld-ArtRgt. No. 63, Bockenheim. Sabrikant in Weinheim (Baden). Kandidat der Mathem. u. Naturw. in Marburg. Kandidat der Zahnheilkunde. Kandidat des Baufaches in Hannover. Referendar in Grenzhausen. Kandidat der Mathem. u. Naturw. in Göttingen. Kandidat der Mashem. u. Naturw. in Göttingen. Kandidat der neueren Sprachen in Berlin. Kandidat der neueren Sprachen in Berlin. |
|                                                                    |                                                                                                                                                           | her                                                                                                                    | b ft 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 150<br>151<br>152                                                  | Comb, heinrich                                                                                                                                            | Frankfurt a.M.                                                                                                         | Kandidat der Mathem. u. Naturw. in Marburg.<br>Kandidat der Mathem. u. Naturw. in Marburg.<br>Kandidat der Tierheilkunde in Gießen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    |                                                                                                                                                           | Ojte                                                                                                                   | ern 1900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 153<br>154<br>155<br>156<br>157                                    | Ceelen, Karl<br>Sinkeljtein, Alfons<br>Fries, Hans<br>Goldschmidt, Paul<br>Coos, Friedrich                                                                | Bialnstok (Rugl.)                                                                                                      | Kaufmann in Condon.<br>Kandidat des Baufaches in Charlottenburg.<br>Kandidat der Medizin in Freiburg i. B.<br>Student der Mujik 3. It. in Wien.<br>Kaufmann in Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                          |
| Oftern 1901.                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164<br>165<br>166        | Dichhaut, Karl<br>Sechner, Karl<br>Sranzen, Karl<br>Großkurth, Karl<br>Jelkmann, Karl<br>Schmalz, Emil<br>Stern, Georg<br>Uhlig, Otto<br>Vollheim, August | Bochenheim<br>Frankfurt a. M.<br>Cassel "<br>Bockenheim<br>Oberrad<br>Frankfurt a. M.                                  | Student der Mathem. u. Naturw. in heidelberg. Student des Maschinenbaues in Darmstadt. Student der neueren Sprachen in heidelberg. Kaufmann in Frankfurt a.M. Student des Bausaches in Charlottenburg. Student der neueren Sprachen in heidelberg. Student der Chemie in Darmstadt. Student der Elektrochemie in Darmstadt. Student der Elektrochemie in Darmstadt.                                     |

| Lfd.<br>No.                                                                      | Name                                                                                                                                                                                                                  | Geburtsort | Spätere bezw. jezige Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  | Østern 1902.                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174                             | Bobleter, Emil Brücher, Hugo Döring, Ernst Gaenßlen, Eduard Gesell, Hermann Hochschild, Philipp Schmidt, Walther Stern, Wilhelm                                                                                       | Hanau"     | Raufmann in Frankfurt a.M. Kaufmann in Frankfurt a.M. Student der Rechtswissenschaft in Heidelberg. Student der Rechtswissenschaft in Heidelberg. Student des Maschissenschaft, 3. 3t. in Frkf. a.M. Student der Chemie in München. Student der Medizin in Berlin. Student der Rechtswissenschaft in Heidelberg. |  |
|                                                                                  | Østern 1903.                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180<br>181<br>182<br>183<br>184<br>185<br>186 | Adenbad, Frig<br>Brüder, Otto<br>Georg, Frig<br>Hochschild, Sali<br>Jordan, Frig<br>Körver, Serdinand<br>Langeloth, Frig<br>Midels, Ernst<br>Müller, Hans<br>Schloß, Heinemann<br>Cischner, Friedrich<br>Wirth, Oskar | ,          | Student der Chemie. Städt. Verwaltungsdienst. Student der Mathem. u. Naturw. Student des Bergsaches. Student der Ingenieurwissenschaft. Kaufmann. Student der Ingenieurwissenschaft. Student der neueren Sprachen Kaufmann. Student der Mathem. u. Naturw. Student der neueren Sprachen. Kaufmann.               |  |

#### 100

## Jusammenstellung der Abiturienten nach Berufsarten.

#### Es widmeten fich:

| 1. der Theologie 1                          | 7. der Baus und Ingenieurwissenschaft . 34 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. der Rechtswissenschaft, Nationalökonomie | 8. dem Militärfach 5                       |
| und dem höh. Verwaltungsdienst 7            | 9. dem Postfach 5                          |
| 3. dem höheren Cehramt 44                   | 10. dem Reichsbankdienst                   |
| 4. der Medizin 9                            | 11. dem kaufmännischen Beruf 23            |
| 5. der Chemie und Pharmazie 29              | 12. der Candwirtschaft                     |
| 6. der Elektrotechnik 10                    | 13. sonstigen Berufsarten 15               |

### Bemerkungen zu vorstehender Zusammenstellung.

3u 3: Don den Abiturienten, welche sich dem höheren Cehramt gewidmet haben, traten 5 in die akademische Laufbahn, während als Lehrer an höheren Lehranstalten 18 tätig waren, 1 Abiturient wurde Direktor einer Oberrealschule; die übrigen sind Kandidaten bzw. Studenten.

3u 5: In leitende Stellungen gelangten 4 Abiturienten.

3u 6: In leitende Stellungen gelangten 2 Abiturienten, während von den unter Gruppe 7 erwähnten 5 als Betriebsleiter tätig waren.

Im Ausland waren 10 Abiturienten tätig, 5 als Kaufleute, 1 als Kunstmaler, 1 als Prosessor der neueren Sprachen, 1 als Chemiker, 1 als Elektro-Ingenieur.

In Vorbereitung zu ihrem künftigen Beruf waren noch 50 Abiturienten.

Don den 186 Abiturienten sind 13 gestorben, darunter 6 mahrend ihrer Studienzeit.

# Verzeichnis der Programmabhandlungen u. Einladungsschriften.

#### A. Musterichule.

hufnagel, Don der Nothwendigkeit guter Erziehungsanstalten. 1804.

1804.

Klitscher, Ueber Einrichtung einer Bürgerschule. Gruner, Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes der hiesigen Musterschule. Gruner, Nachtrag hierzu. 1806.

1808.

1809.

Gruner, Johann Friedrich Köhlein's Ceben, Charakter und Verdienste. Seel, Die Schule nützt dem Kinde in dem Grade, als es Achtung vor derselben hat. Seel, Ein Wort zur Empfehlung öffentlicher Schulen. 1810.

1811.

1814.

Seel, Jum Andenken Preußer's. Seel, Ueber öffentliche Schulprüfungen. 1815.

Seel, Wann ift Nachhulfe zu hause dem Schüler nüglich, und wann schädlich? 1816.

Seel, Ueber den Religionsunterricht in der Musterschule. 1817.

Seel, Das Cehrjungenwesen. 1818.

1819. Seel, Ueber die Nachtheile der Schulversäumnisse.

1821. Seel, Gefährdet das Erlernen und die Kenntnig der frangofischen Sprache den deutschen Sinn unserer Jugend?

1822. Bagge, Einige Worte über den Standpunkt der Reltern und Cehrer in Bezug auf die Schule.

1824. Bagge, Don dem inneren Ceben einer Schule.

Bagge, Worte zur Erinnerung an Günderrode. 1825.

1828. Bagge, Ueber das Lesen der Kinder in ihren Freistunden.

1829. Bagge, Don dem Können und Wissen als hauptzielpunkten des Unterrichts.

Bagge, Ueber Erholung und Spiel der Kinder in ihren freistunden. 1830.

Bagge, Ein Wort an unsere Kinder. 1831.

Bagge, Kurze Geschichte unserer Musterschule in den 6 ersten Jahren ihres Bestehens. 1832.

Bagge, Was ist Wahrheit? und was soll sie unsern Kindern senn? 1833.

Bagge, Don dem folgerechten Denken und handeln. 1834. Bagge, Die intellektuellen und materiellen Intereffen. 1835.

1836. Bagge, Ueber Vorbereitungs=Anstalten.

Bagge, Andeutungen über Bestimmung und Beruf des Menschen mit hinsicht auf 1839. deffen Bildung.

1840. Bagge, Andeutungen über Menschenbildung im Allgemeinen und häusliche Erziehung im Besonderen.

Bagge, Andeutungen über häusliche Erziehung. 1841.

1842. Scholderer, Kurze Anleitung gum Unterricht in den Elementen des Rechnens.

Bagge, Don der Bildung gur Selbstständigkeit. 1843.

1844. Bagge, Das volksthumliche und staatsburgerliche Verhaltnift als Gegenstand bes Schulunterrichts.

1845. Bagge, Don Biel und Richtung unserer Bildungs-Anstalten.

1846. Bagge, Die Worte der hl. Schrift: "Schicket euch in die Zeit, denn es ist bose Zeit," aus dem Standpunkte des Jugendbildners betrachtet.

1847. Bagge, Kurze Darftellung der Cehrgange für jedes Cehrfach, welche mir am meiften zusagen.

1849. Brudener, Die Berücksichtigung ber Individualität bei ber Ergiehung und bem Unterrichte der Jugend.

Bruckner, Das Curnen, ein allgemeines Erziehungs- und Bildungsmittel in den Schulen. Kühner, Die Realschule im Dienste localer Bildungsbedürfnisse. Kühner, Die Grenzen der weiblichen Schulbildung. Kühner, Jur Vermittelung des Grenzstreits zwischen Schulzeit und Cehrzeit. 1850.

1852.

1853.

1854.

Kühner, Derfassung der Musterschule. 1855.

1856. Kühner, Schranke und Freiheit in der Erziehung. 1857. Kühner, Gefahren großstädtischer Erziehung.

1858. Kühner, Jugendlehture der Dorzeit.

Kühner, Gefahren moderner Jugendlektüre. 1859.

- 1860. Kühner, Standesgemäße Erziehung. Kühner, Erziehung zur Wehrhaftigkeit. Kühner, Wie man Geschäftsmänner erzieht. 1861. 1862. Weismann, Ueber Uhland's Ernst von Schwaben. 1863. Weismann, Die Kunft im Dienste der Schule. 1864. Kühner, Beiträge zur Geschichte der Mujterschule. 1865.
- 1866. Cent, Wallensteins Cager. 1868.

Eiselen, Ceitende Gesichtspunkte. Eiselen, Schleiermacher's Erziehungslehre. 1869.

Christmann, Ausführlicher Cehrplan für den Zeichenunterricht.

1870.

Jäger, Zinseszinse und Rentenrechnung. Eiselen, Ideal und Wirklichkeit. Die Baulichkeiten und inneren Einrichtungen der Musterschule verglichen mit den Ansprüchen der Gesundheitspflege und der Pädagogik.

Eiselen, Bur Geschichte und Theorie der Strafe als Erziehungsmittels. 1871.

Baut, Turnplan der Realichule. 1872.

Eiselen, Dr. Karl Kühner. Ein Lebensbild. Weismann, Turnplan der höheren Töchterschule. Israel, Ein Beitrag zur mathematischen Logik. 1873. 1874.

1875.

1876.

Fliedner, Syllogismus und Induction. Rehorn, Die Nibelungen in der deutschen Poesie. Höfler, Ueber die Ausdehnung der säcularen Bewegungen des festen Erdbodens. I. Neumann, Hugo I. der Heilige, Abt von Cluny. I. 1877.

1879.

Ciselen, Sestschrift zur Eröffnung des neuen Gebäudes der Musterschule. Geschichte des deutschen Schulwesens in Frankfurt a. M. bis zur Gründung der Musterschule; die ersten Jahre dieser Anstalt selbst und ihre beiden ersten Oberlehrer. Eiselen, Der Umzug aus dem alten in das neue Schulgebäude. 1880.

1881.

Neumann, Bur Geschichte des deutschen Bauernkriegs. 1882.

Wulff, Der lateinische Unterricht in der Quarta im Jusammenhange mit den Derthes-1884. ichen Reformvorschlägen. 1886.

Maue, Die Vereine der fabri, centonarii und dendrophori im römischen Reich. I. höfler, Das geographische Pensum der Sexta.

1890.

Israel-holywart, Das System der attischen Zeitrechnung auf neuer Grundlage. 1892.

Eiselen, Wesen und Wert der Ehre. 1894.

1897. Walter, Über Erziehung der Jugend durch Schule und haus.

1898. Walter, Englisch in der Untersekunda nach dem Frankfurter Reformplan.

Reinhardt, Ausgewählte Kapitel aus der Elektrotechnik. 1900.

### B. Elisabethenschule.

1877. Weismann, Rede, gehalten am 100. Geburtstage der Königin Luise.

Bocker, Bur Derständigung. Ein Wort an die Eltern. 1885.

S. Rehorn, Der Kinderroman. 1886.

heß, Der deutsche Unterricht in den ersten Schuljahren auf phonetischer Grundlage. 1896.

1897. Klump, Cehrstoff für den handarbeitsunterricht im Seminar.

Besten, Dom neusprachlichen Unterrichte nach der vermittelnden Methode am Frank-1901. furter Cebrerinnen-Seminar.







